

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

C 63





• . •

.

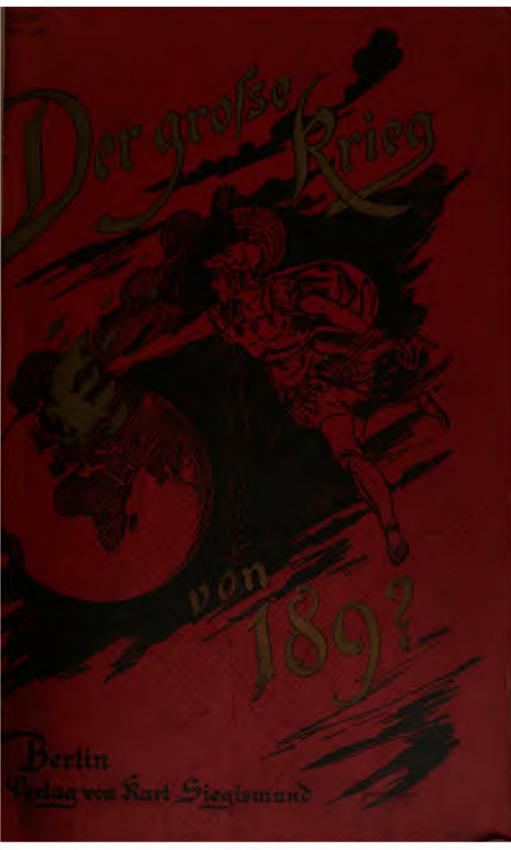

|   | 書 |   | 藏 |   | 肥 |    | ±        |   |
|---|---|---|---|---|---|----|----------|---|
| 考 | 備 | 數 | 删 | 數 | 卷 | 類  | 部        | 第 |
|   |   | _ | _ |   |   | -1 | <b>-</b> | 三 |
|   |   |   |   |   |   | 75 | ?        | 万 |
|   |   |   |   |   |   |    |          | 號 |

•

.

•--

# Der große Krieg von 189—

Alle Rechte vorbehalten.

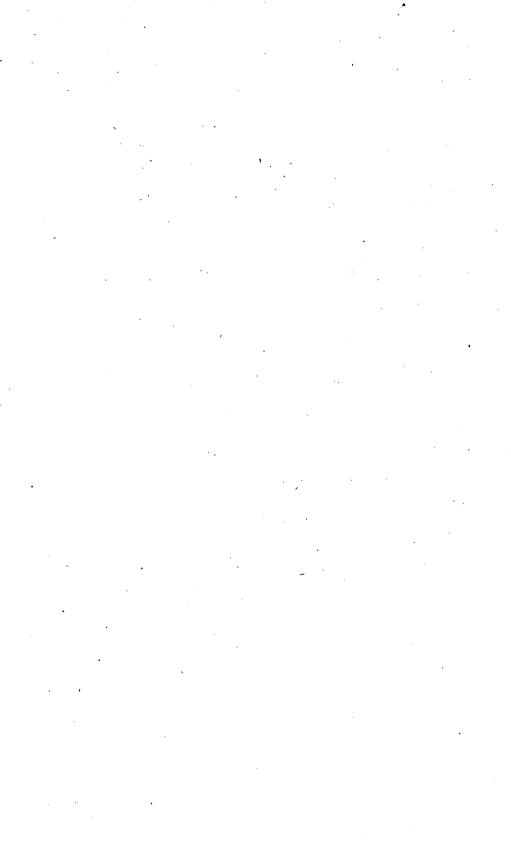



Um Mitternacht nor dem Schloffe ju Berlin.

# Der große Krieg von 189\_

# Ein Zukunftsbild.

Don

Kontre-Admiral P. Colomb, Oberst J. f. Maurice, Hauptmann f. N. Maube, Archibald Forbes, Charles Lowe, D. Christie Murray und f. Studamore.

Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen

pon

Dr. Emil Alb. Witte.

Mit einer Vorrede von Generallientenant 3. D. h. v. Below.



**Berlin.** Verlag von Karl Siegismund. **1894.** 

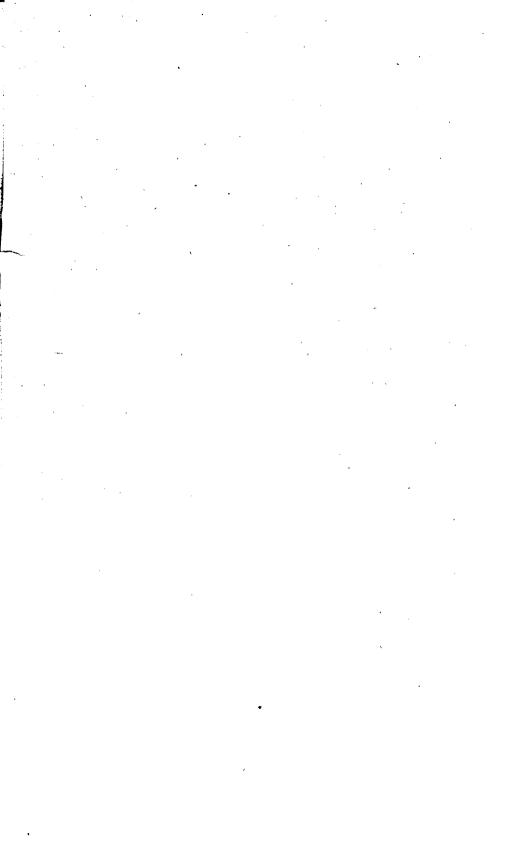

# Infialt.

|                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Borwort                                                                | IX    |
| Uttentat auf den Fürsten Ferdinand von Bulgarien                       | 1     |
| Ruffische Truppenbewegungen an der öfterreichischen Grenze             | 19    |
| Unterredung zwischen General Caprivi und dem französischen Botschafter | 23    |
| Aufbruch der Truppen nach dem Often                                    | 25    |
| Bankett im Schloß                                                      | 25    |
| Abreise des Kaisers nach dem Often                                     | 28    |
| Mißhandlung eines Kriegsberichterstatters durch deutsche Husaren       | 29    |
| Der österreichische Feldzugsplan                                       | 31    |
| Erster Zusammenstoß zwischen russischen und deutschen Truppen          | 34    |
| Aufregung in Paris                                                     | 35    |
| Szenen auf dem Place de la Concorde                                    | 37    |
| Der Präsident spricht: "A Berlin"                                      | 40    |
| Die französische Kriegserklärung                                       | 42    |
| Bei der deutschen Flotte in der Oftsee                                 | 43    |
| Seegefecht bei Danzig                                                  | 46    |
| Der deutsche Feldzugsplan                                              | 49    |
| Der französische Feldzugsplan                                          | 53    |
| Die öffentliche Meinung in England                                     | 54    |
| Gefecht bei Alexandrovo                                                | 58    |
| Besetzung Alexandrovos durch die Deutschen                             | 61    |
| Einnahme von Czenstochau durch ben Prinzen Georg von Sachsen           | 62    |
| Nachtangriff der Ruffen                                                | 64    |
| Niederlage der deutschen Armee                                         | 70    |
| Aufregung in Bruffel                                                   | 71    |
| Zusammentreffen der vier Flotten                                       | 76    |
| Der Rudzug der französischen Rreuzer                                   | 80    |
| An Bord des Flaggenschiffes                                            | 82    |
| Borbereitungen für die Landung britischer Truppen in Trapezunt         | 84    |
| Niederlage der Russen durch die Türken                                 | 86    |
| Der ruffischeutsche Feldzug                                            | 89    |
| Große Schlacht an ber galizischen Grenze                               | 99    |
| Italien macht gegen Frankreich mobil                                   | 99    |
| Der Kriegsrat                                                          | 102   |
| Die italienische Angriffslinie                                         | 104   |
| Schlacht bei Coftebelle                                                | 105   |
| Schreiben bes Abmirals B. H. Colomb                                    | 107   |

## VIII

|                                                                |    |    | Seite       |
|----------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| Die Landung in Trapezunt                                       |    |    | <b>10</b> 8 |
| Mobilmachung der englischen Truppen                            |    |    | 113         |
| Rußland erklärt England den Krieg                              | ٠, |    | 114         |
| Die Lage                                                       |    |    | 115         |
| Thatigfeit der Mittelmeerflotte                                |    |    | 116         |
| Die Schlacht von Sardinien                                     | ٠. |    | 120         |
| Flucht des französischen Geschwaders                           |    | ٠. | 124         |
| Der deutsch-französische Feldzug                               |    |    | 125         |
| Gefecht bei Baug Champagne                                     |    |    | 132         |
| Schlacht bei Machault                                          |    |    | 138         |
| Bas die Schlacht lehrt                                         |    |    | 144         |
| Die Greignisse im europäischen Often                           |    |    | 145         |
| Ankunft britischer Truppen im Marmara-Meer                     |    |    | 148         |
| Der deutsch-französische Feldzug. — Der beutsche Bormarich     |    |    | 150         |
| Bormarich ber zweiten und dritten Armee auf Paris              |    |    | 157         |
| Unruhen in Rheims                                              |    | ,  | 157         |
| Der Marich auf die frangösische Hauptstadt                     |    |    | 159         |
| Der britische Feldzug in Bulgarien                             | •  |    | 160         |
| Das Bombardement von Barna                                     |    |    | 163         |
| Riederlage der russischen Armee                                |    |    | 168         |
| Die Schlacht von Roslubichi                                    |    |    | 170         |
| Der französisch-beutsche Feldzug. — Die Entfetzung von Paris . |    |    | 173         |
| Bormarfc Generals de Gallifet                                  |    |    | 178         |
| Lebhaftes Ravalleriegefecht                                    |    |    | 180         |
| Großer Sieg der Franzosen                                      |    |    | 183         |
| Die Befreiung Bolens                                           |    |    | 189         |
| Einstellung der Feindseligkeiten                               |    |    | 194         |
| England und Rufland                                            |    |    | 196         |
| Die Dienfte Englands                                           |    |    | 199         |
| Die Folgen bes Krieges                                         |    |    | 201         |
|                                                                |    |    |             |



# Conwont.

Seebad Heringsborf, den 15. August 1893.

An Zukunfts-Schlachtenbildern hat es in der deutschen Presse bisher nicht gesehlt; sie bezweckten sämtlich, die künftigen Schlachten und Gesechte vom militärischen Standpunkt aus, je nach der Phantasie der Verfasser, in Brillantseuer-Beleuchtung sich abspielen zu lassen.

Das nachstehende Werk "Der große Krieg von 189?" hat sich höhere Zwecke gestellt. Es behandelt das Feld der großen Politik in Europa, für welche die Thaten der Armeen und Flotten nur die einzelnen Staffeln zur Erreichung des Friedenszieles abgeben. Dennoch werden auch in ihm Schlachten und Gesechte mit großer Genauigkeit geschildert. Ihre Wahrscheinlichkeit zu prüsen, muß Sache der militärischen Kritik bleiben. —

Als das Werk zuerst in den Spalten der Zeitschrift "Black and White" veröffentlicht und in vielen Hunderttausenden von Exemplaren in England gelesen wurde, erregte es dort in allen Kreisen berechstigtes Aussehen. Die in und außerhalb von England sehr bekannten Namen der Verfasser, wie Kontre-Admiral Colomb, Oberst Maurice, drei Mitglieder der Times-Redaktion, darunter der rühmlichst bestannte Kriegs-Korrespondent Archibald Forbes, mußten natürlich die Frage nach dem eigentlichen Zweck dieser Phantasie-Studie hersvorrusen.

Unfere Leser aber werden aus der hier vorliegenden deutschen Übersetzung bald ersehen, daß die Herren Versasser denjenigen im langsamen Wachsen begriffenen Kreisen des englischen Volkes angeshören, in welchen noch die Erinnerungen an die stolzen Zeiten der Pitts und Palmerstons leben und welche die Hoffnung auf deren Wiederkehr noch nicht aufgegeben haben. Um letztere neu zu besleben, führen sie in ihrem "Zukunstskriege" ihren Landsleuten vor Augen, welche gewaltige und entscheidende Rolle England spielen fann, wenn seine Politik von weitsichtigen und kräftigen Staatssmännern geleitet wird. Daß in einem aus solchen Männern gesbildeten Kabinet für den "Grand old man", welcher die Geschicke Englands gegenwärtig leitet, kein Platz mehr sein kann, ist selbstwerständlich. An seine Stelle lassen die Versasser Stalisdury treten.

Wir wollen versuchen, in den nachfolgenden Zeilen einen kurzen Auszug aus der politischen Generalstabsreise der Herranger zu geben:

Während in Serbien und Bulgarien russische Agenten an der Arbeit sind, gegen die bulgarische Regierung zu hetzen und Aufstandsversuche vorzubereiten, erfolgt plöplich den 3. April ein Attenstat auf den Fürsten von Bulgarien, welches in Serbien alle polistischen Leidenschaften entfesselt.

Den 6. April geht in Sosia die Nachricht von der Bewegung serbischer Truppen gegen die bulgarische Grenze hin ein und versanlaßt den Besehl zum schleunigen Vormarsch der bulgarischen Korps an die serbische Grenze.

Lettere ift durch einzelne serbische Truppenteile überschritten worden; kleine Gesechte haben stattgefunden.

Den 10. April Schlacht bei Dragoman, in welcher die Serben gänzlich geschlagen werden.

An Serbiens anderer Grenze aber steht ein österreichisch=ungarisiches Korps zum Einmarsch in Serbien bereit; es besetzt Belgrad gerade am Schlachttage von Dragoman.

- Den 16. April macht in Konstantinopel die Pforte die Ent= bedung, daß alle nach Odessa und Batum führenden Kabel zer= schnitten sind.
- Den 18. April telegraphiert die bulgarische Regierung an die Pforte, die Russen rüsteten in Odessa eine Flottenexpedition aus; sie beabsichtigten, in Bulgarien einzusallen.
- Den 19. April teilt die bulgarische Regierung der Pforte mit, daß Barna von 50—70 000 Russen besetzt worden ist.

Gleichzeitig wird diese Melbung durch eine Mitteilung des russischen Botschafters bei der Pforte bestätigt: Rußland müsse, infolge der österreichischen Besetzung von Belgrad, nunmehr ebenfalls Burgas und Barna besetzen, um eine materielle Gewähr für die Erhaltung des Friedens zu besitzen.

Den 21. April trifft in Berlin die Nachricht von der Übersgabe eines russischen Ultimatums in Wien, sowie von dem bereits ersfolgten Eindringen russischer Kosaken-Regimenter in Galizien, also von dem Ausbruch eines österreichisch-russischen Krieges ein.

Um Mitternacht gehen von Berlin aus die Befehle zur Mobil= machung von sieben Korps ab; bald darauf wird auch die Mobil= machung des Garde-Korps befohlen.

- Den 26. April Abwife bes beutschen Raisers zur Armee nach Thorn.
- Den 29. April teilt der Generalstabs-Chef der österreichisch= ungarischen Armee dem Armee-Kommando in Thorn solgende Armee-Einteilung mit: eine Armee in Ostgalizien, eine zweite für Wittel= galizien bei Przemysl; eine dritte für Westgalizien bei Lemberg. Ruß= land habe sechs Korps gegen Lemberg, vier Korps bei Warschau gegen die deutsche Grenze zusammen gezogen und überall die telegraphischen Verbindungen abgeschnitten.
- Den 30. April erfolgt bei Alexandrovo ein Zusammenstoß zweier preußischer Erkundungs-Schwadronen mit Regimentern der russischen Don-Kosaken.

- Den 30. April erregt die Depesche von dem ersten preußisch= russischen Zusammenstoß in Paris einen Sturm der Begeisterung. Am Abend teilt der französische Minister des Außern der vor seinem Fenster harrenden Bolksmenge mit, daß Frankreich nunmehr von Deutschland die Zurückgabe von Elsaß-Lothringen fordere.
- Den 1. Mai teilt ber beutsche Kaiser in Thorn den Einsgang der französischen Kriegserklärung und die infolgedessen besichlene Mobilmachung der gesamten deutschen bewaffneten Macht mit. Da von Kiel aus schon eine deutsche Flotte zur Unterstützung der von Königsberg ausgehenden Landoperationen in See gegangen ist, wird sie nunmehr schleunigst nach der Jahdemündung zurückbesohlen.
- Den 3. Mai. Die gegenseitige Truppen=Aufstellung an der französischen Grenze ist, wie folgt, geplant:

Seitens Frankreichs: Erste Armee von sieben Korps gegen die belgische Grenze; zweite Armee von zwei Korps zur Deckung des Maasusers gegen Nordosten; dritte Armee von drei Korps an dem nördlichen und vierte Armee von drei Korps an dem südlichen Teil der Oftgrenze.

Seitens Deutschlands: Erste Armee von sechs Korps durch Belgien operierend; zweite Armee von drei Korps in der Richtung zwischen Montmedy und Sedan; dritte Armee von drei Korps zwischen Luneville und St. Dis.

Den 3. Mat. In London teilt der erfte Lord des Schatsamts, Mr. Balfour, dem Parlament mit, daß schon vor einem Jahre der Regierung die vertrauliche Mitteilung aus Berlin und Brüssel zugegangen sei, daß Belgien für den Fall eines französisch-deutschen Krieges den deutschen Truppen das Recht eingeräumt habe, sein Gebiet zu betreten und seine Sisenbahnen zu benutzen; daß England infolgedessen das Recht verlangt und erhalten habe, eintretendenfalls Antwerpen bis zum Friedensschlusse zu besetzen und daß in einigen

Tagen 15 000 Mann britischer Truppen dorthin abgehen würden. Mit stürmischen "Cheers" wird diese Mitteilung vom Parlament begrüßt.

Wir überlassen es den Lesern, den Ereignissen des sich zu Lande im Osten, wie im Westen Europas und in Usien abspielenden und von verschiedenen Seeschlachten begleiteten Krieges zu folgen; an dieser Stelle können wir nur das Resultat des großen Weltkampses angeben: Das mit Frankreich zersallene und überall unterlegene Rußland hat den Löwenanteil der Kriegszeche zu tragen. Die Grenzen Deutschlands und Frankreichs bleiben unverändert. Engsland erreicht verschiedene, seinen Welthandel und seine Macht in Usien und Australien stärkende Zugeständnisse von Rußland und Frankreich.

Der Schluß des Werkes, aus welchem deutlich fein im Eingange Diefes Borwortes bezeichneter Zweck hervorgeht, lautet:

"In England haben die Erfolge der britischen Baffen die vielen "bedenklichen Buntte, die fich in seiner militarischen Organisation "herausstellten, völlig verdeckt. Die Armee wird wahrscheinlich wieder "in einen Zuftand ber Bersumpfung verfallen, in dem fie glanzende "Paraden als ihre höchste Aufgabe betrachten wird, ungeachtet der "heftigen Protefte, die Lord Bolfelen am Schluß des Rrieges an "die Regierung richtete, und in welchen er vor den Folgen eines "solchen Gehenlassens warnte. Flotte und Armee sind nicht un= "wesentlich reduziert worden. Diese Schritte haben den Dreibund "abgehalten, einen Bund mit England gur Aufrechterhaltung bes "Friedens in Asien und Europa einzugehen, an dem ihnen auf Grund "ihrer Erfahrungen aus dem großen Krieg anfänglich fehr gelegen "war. Wie weit die Butunft unsere Unterlassungsfünde, ben Belt= "frieden zu fichern, rechtfertigen wird, werden kommende Generationen "zu beurteilen haben. Einstweilen ift England wieder als Sieger "aus dem Kriege hervorgegangen — Dank ben gunftigen Umständen, "unter denen es sich barin einließ, Dank ferner seinen Bundesgenoffen "und Dank endlich auch der Verstärkung seiner Flotten, zu der es "sich erst kürzlich, zur Erkenntnis der vielen Gesahren gelangt, von "denen das Reich umgeben ift, entschlossen hatte."

Den Dank, den das deutsche Leserpublikum dem Herrn Überssetz, welcher ihm das interessante Werk allgemein zugänglich gemacht hat, schuldet, erlauben wir uns hiermit auszusprechen.

von Below,

General=Lieutenant z. D.

# Attentat auf den Fürsten Ferdinand von Bulgarien.

(Telegramm unseres Spezial-Rorrespondenten, Mr. Francis Scudamore.)

Konstantinopel, Sonntag Mittag, 3. April (via Barna). Spät gestern Abend verbreitete sich hier das Gerücht. daß in bem etwa 40 Meilen süblich von Sofia gelegenen Minenstädtchen Samakoff ein Attentat gegen den Fürsten Ferdinand von Bulgarien verübt worden fei. Wenn man dem Gerücht Glauben ichenken barf. fo trua fich der Mordanfall geftern zu, als der Fürft von einem Raadausflug in das Balabanka-Gebirge nach Samakoff zurücklehrte. Eine Angahl bewaffneter Manner sei, so heißt es, mit Meffern und Biftolen auf den Fürften eingedrungen, und habe seinen Bagen jum Stehen gebracht. Es ware bann zu einem Handgemenge gefommen, wobei das Gefolge Seiner Hoheit das Leben bes Kürften zu retten und die Angreifer in die Flucht zu schlagen vermocht hätte. seien auch einige ber Übelthäter gefangen genommen worden. Leider habe der Fürst jedoch mehrere schwere Wunden davongetragen, so daß er in das Haus eines in Samakoff ansassigen amerikanischen Missionars hatte getragen werden muffen. Der Zustand des Fürsten fei bedenklich, und feine Umgebung bege ernfte Besorgniffe, besonders ba in Samakoff keine guten Urzte zu haben seien, solche vielmehr erft telegraphisch von Sofia und Philippopel herbeibestellt werden müßten.

Seit dem Bekanntwerden dieser Nachricht herrscht in Konstantinopel die größte Aufregung, und nicht mit Unrecht fürchtet man in diplomatischen Kreisen, daß das verabscheuungswürdige Attentat die schlimmsten Folgen nach sich ziehen werde.

### Redaktionelle Bemerkungen.

Die Tragweite der Folgen des Attentats in Samakoff, welches nach dem Telegramm unseres Korrespondenten nur das Vorspiel zu Der große Krieg.

ernsten Verwickelungen im Often zu sein scheint, läßt sich einstweilen Es ware natürlich verfrüht, wollten wir be= noch nicht übersehen. haupten, daß der Mordversuch auf den Kürsten von Bulgarien die aanze europäische Bolitik beeinfluffen wurde, immerhin konnen wir jedoch annehmen, daß der Friede Europas bedroht ift. raumer Zeit schon haben wir uns mit bem Gedanken vertraut gemacht, daß der nächste große Rrieg, vor welchem die Welt feit Jahren in Angst schwebt, und welcher, nach allgemeinem Dafürhalten, Die Rarte Europas völlig verändern wird, an den Ufern der Donau, und nicht am Rhein zum Ausbruch gelangen wird. Der Amischen= fall von Samafoff icheint gang bagu angethan, bas Gintreten ber Ratastrophe zu beschleunigen. Die Lage trägt ein brobendes Ausfeben, und es ware zu wünschen, daß die Mächte ihr Außerstes aufboten, um unferem fterbenden Sahrhundert das Schausviel der ent= fesselten Krieasfurie zu ersparen. Wahr ist es ja, daß wir seit dem Flickwerk des Berliner Bertrages Frieden gehabt haben, aber einen Frieden, welcher beständigen Gefahren ausgesetzt war und den Staats= männern ernste Ropfschmerzen bereitete. Das von Waffen starrende Europa besteht nur noch aus den Lagern friegsbereiter Armeen, und immer noch ruften sich die Bölker, als ob der Krieg vor der Thure ftande. Das Attentat von Samatoff fommt zu einer üblen Zeit.

Auf Grund langer und forgfältiger Beobachtungen ber politischen Wetterfahne sind wir - wir wiederholen es - zu der Überzeugung gelangt, daß die Rriegsfackel zuerft an der Donau, und nicht am Rhein, in Brand geraten wird. Welcher unbefangene Auschauer vermöchte sich noch der Erkenntnis zu verschließen, daß wir uns dem allgemeinen Völkerkrieg mehr und mehr nähern? Rein einziger Tag vergeht, ohne uns neue Gefahren für die Erhaltung des europäischen Allwöchentlich rauben Telegramme über ge= Friedens zu bringen. heime Truppenanhäufungen, welche an dieser oder jener Grenze statt= finden sollen, oder über aufrührerische Erhebungen geknechteter und ausgebeuteter Bölfer ben jubischen Spekulanten an den Börsen der Chriftenheit den Schlaf, und - schlimmer noch - ihre Dividenden. Bald ift es der Schwarze-Meer-Vertrag, dessen Bestimmungen über die Dardanellen einen Konflikt herausbeschwören, bald wieder der Bertrag von Berlin, gegen welchen sich bas Schwert bes Zaren nun ichon zum sechsten oder siebenten Mal richtet. Dann wieder erwachen die Rumänen zu der Erkenntnis, daß die Russen sie auf drei Seiten mit eisernen Armeen umfangen, und endlich veröffentlichen die Zeitungen spaltenlange "Enthüllungen" über jene begehrlichen, je nach dem Parteistandpunkt "Nationalitätenfrage" oder "versbrecherischer Landhunger" genannten Gelüste, welche sich von heute auf morgen aus Worten in die Wirklichkeit übertragen lassen können — wie in Athen und Sosia, so in St. Petersburg und Belgrad, in Wien und Paris, ja selbst in Rom.

Was will es sagen, selbst wenn alle Monarchen und ihre Rangler in Thron- und sonstigen Reden der Welt die Berficherung geben, daß der Friede Europas nie gesicherter gewesen sei, als gerade Welchen Wert besitzen diese Beteuerungen, so lange noch ber Dorn Elsaß-Lothringen in dem Fleische der unversöhnlichen, revanchelüfternen Franzosen sitt, so lange Italien noch den Ruf einzelner Landesteile unter fremder Herrschaft nach Vereinigung mit dem Mutterlande hört, so lange Dänemark noch einen tiefen Groll gegen seinen mächtigen Nachbar hegt, und selbst die friedfertigen Schweden, in denen der Geist Gustav Adolphs noch nicht erstorben ist, ihre früheren Unterthanen, die Finnen, von der ruffischen Zwangsherrschaft zu befreien wünschen? Welchen Wert besitzen diese Versicherungen wir fragen es noch einmal — so lange Spanien nur auf die Gelegenheit wartet, fich wieder in den Befit von Gibraltar zu feten, und die Bortugiesen keinen Augenblick zaudern würden, ihrem britischen Nebenbuhler in Afrika in gegebenem Falle einen Fußtritt zu versetzen, so lange die von den Griechen angestachelten Rretenser fest entschlossen find, das bittere Joch der Türken abzuschütteln, so lange die Serben noch alte Scharten gegen ihre bulgarischen Besieger außzuweben und diese selbst geschworen haben, ihre Freiheit und Unabhängigkeit sowohl gegen den Sultan, wie den Zaren zu verteidigen, so lange Ofterreich fortfährt, verlangende Blicke nach Salonichi zu werfen und so lange, vor allen Dingen, der nordische Rolon bei ber Seele seines ermordeten Baters geschworen hat, die Absicht seines verewigten Vorgängers auf dem Thron auszuführen, und sich einen entsprechenden Ersat an Macht, Ginfluß und Land auf der Balkanhalbinsel für die Schätze von Blut und Gold zu fichern, welche Rugland bei der "Befreiung" der Bulgaren geopfert Rann sich wohl, wer all' diese schlummernden Leidenschaften, all' diese offenen und versteckten Gegensätze, all' diese Revanchegelüste sorgfältig abwägt, in dem falschen Glauben an die Fortdauer eines Friedens wiegen, welcher früher oder später ein jähes Ende nehmen muß?

Es wird dem Dreibund ebenso wenig gelingen, die Ausführung jener finsteren Plane zu verhindern, wie drei ineinander verschlungene Gebirgseichen den Absturz einer Reihe verschiedener Lawinen aufhalten können, welche in ihrem alles vernichtenden Lauf Gichen, Tannen, und was fich ihnen sonst in den Weg ftellt, mit fortreißen. Aber ift bem die von uns so sehr befürchtete Lawine nun endlich boch in Bewegung geraten? So sehr wir das Gegenteil munschen, fönnen wir bennoch nicht in Abrede stellen, daß die Wolken im Often ein außerordentlich häßliches und beunruhigendes Aussehen an-Wir sehen dem Eintreffen weiterer Telegramme genommen haben. beshalb mit ber größten Besorgnis entgegen. Der Dreibund ift kein Damm, welcher die vordringenden Ariegsfluten abhalten kann, eber eine vorgeschobene Festung, und der Gefahr ausgesetzt, in den Strudel der rauschenden, wirbelnden Baffer der europäischen Awietracht gezogen und untergraben zu werden. Haben auch die Dreibund= mächte, wenn wir uns des Gleichniffes bedienen durfen, ihre Feuerwehren einander zur Verfügung gestellt, falls ihren Saufern eine Keuersgefahr von außen broben follte, fo liegt es doch nicht in ihrer Macht, den Ausbruch eines Brandes unter den leichtfinnia gebauten, und mit Stroh und Schindeln gedeckten Baufern ihrer Nachbarn zu verhüten. Und welche Thatsache ist wohl besser erwiesen als die, daß sich Diebe und Anarchisten jedes Feuer zu Nute machen, um sich sofort auf die Opfer und Buschauer der Brandkatastrophe zu stürzen, sie auszuplündern und wilde Unordnung au ftiften?

Nehmen wir zum Beispiel nur an, daß der Zwischenfall in Samakoff Feindseligkeiten zwischen Rußland und Österreich, und zwar von russischer Seite ausgehend, nach sich ziehen sollte. In diesem Falle hätte Deutschland auf Grund des bekannten Bertrages mit Kaiser Franz Joseph sofort seine Armeen ins Feld marschieren zu lassen. Kann man wohl annehmen, daß Frankreich, angesichts einer solchen Lage, sich die heißersehnte, goldene Gelegenheit entgehen lassen werbe, um sofort seine Truppen zu mobilisieren und an den

Rhein zu senden? Und steht es ferner nicht fest, daß dieser Schritt ein sofortiges Einschreiten Italiens zur Folge hätte, welches, treu seinem Bertrage mit Deutschland, keinen Augenblick zaudern würde, die Republik in der Flanke anzugreisen?

Hat es auch keinen Zweck, sich die Zukunft allzu schwarz auszumalen, so sollte man sich doch andererseits keinen Täuschungen hingeben. Es ift wohl bekannt, welche Gefühle die ruffischen "Befreier" gegen die Bulgaren begen und auch über die Rolle der angeblichen "Freunde" des Sultans, welche sich, unbeschadet der bei jeder Gelegenheit von ihnen betonten Freundschaft wiederholt einzelne Teile seiner Besitzungen angeeignet haben, sind wir nicht im Unklaren. Noch haben die Rumanen nicht vergeffen, welchen "Dant" fie für ihre Dienste an der Schanze von Gravita, wie überhaupt mahrend bes türkischen Krieges, geerntet haben, und ihrer Erbitterung läßt sich höchstens die Wut der Russen über die eigene Thorheit zur Seite stellen, mit welcher sie Rumanien gur Annahme ber Dobrudicha im Austausch gegen Bessarabien zwangen, ohne zu bedenken, daß sie sich selbst badurch bes einzigen Jughaltes, süblich von der Donau, und der strategischen Basis für ihre Operationen nach der Richtung des Goldenen Horns hin beraubten. Es ist nicht minder das Ber= langen Ruglands, biefes unglückliche Geschäft ruckgangig zu machen, als die unerträglichen Fesseln abzuschütteln, welche die Freiheit seiner Handlungen im Schwarzen Meer beschränken und seinen Rriegs= ichiffen den Ausgang daraus versperren. Rugland wartet nur auf ben geeigneten Zeitpunkt, um diese beiben Aufgaben auszuführen, und sett inzwischen auch in Zentral-Asien seine antienglische Politik fort, aller Hindernisse spottend, und immer mehr die Entfernung zwischen seinen eigenen und ben Grenzen Indiens verringernd. Diese Bolitik verfolgt den Ameck, eine Verwendung der anglo-indischen Truppen in Europa zu verhindern, falls friegerische Berwickelungen im Often entstehen sollten. Und blicken nicht schon von bem "Dach ber Welt" Rosakenobersten auf die indischen Gbenen herab, überschwemmen nicht schon ihre Spione dieses neue Land der Ber= beikung?

Es mag ja wahr sein, daß Alexander III. einen heiligen Schrecken vor dem Kriege hat, und fest entschlossen ist, sein Volk nicht in einen solchen zu verwickeln. Wahr ist es ferner, daß, wie

der größte Stratege unserer Zeit, der verstorbene Graf Moltke sagte, die Periode der um dynastischer Interessen oder persönlicher Launen einzelner Herrscher wegen geführten Kriege vorüber ist, und Kriege zwischen Bölkern und Nationen an ihre Stelle getreten sind.

Hierin liegt jedoch auch die größte Gefahr, da ein Monarch, wie wir an dem Bater des jetigen Zaren gesehen haben, nicht immer dem Drängen des Bolfes erfolgreich Biderftand entgegen= setzen und sich wider seinen Willen in einen Krieg fortreißen lassen tann. Und ift es ferner benkbar, daß die frangofische Regierung Rraft genug besitzt, bem Sturm der Rammern ein entschiedenes Dein entgegenzuseben, wenn diese barauf bestehen, die erste Belegenheit zu benuten — und welche wäre wohl besser, als ein allgemeiner europäischer Bölkerkrieg — um die Engländer aus Agypten zu ver= treiben, und dadurch einen Wunsch zu verwirklichen, welcher jedem guten Frangofen ans Berg gewachsen ift? Den weitesten Spielraum haben jedoch die Leidenschaften und Launen der Bölfer auf der Balkanhalbinfel, wo es keine ftarken Herrscher oder Machtfaktoren giebt, welche fräftig genug waren, fie im Zaum zu halten. sehen deshalb ängstlich der weiteren Entwickelung des Trauerspiels von Samakoff entgegen, welches in den Balkanländern bereits die wildeste Aufregung, und in gang Europa tiefe, mehr und mehr zunehmende Unruhe hervorgerufen hat.

(Telegramm unseres Spezial-Rorrespondenten Mr. Francis Scudamore.)

Philippopel, 4. April.

Ich datiere dieses Telegramm aus Philippopel, von wo es sofort nach meiner Ankunft befördert werden wird — schreibe es jedoch in dem Schlaswagen eines Sonderzuges, welcher sich auf der Fahrt nach Ichtiman, der letzten Bahnstation vor Samakoff, befindet, und die besten Arzte der türkischen Hauptstadt, die Dr. Patterson, Dr. Stecoulis und Dr. Lelongt, zu einer Konsultation mit ihren, an dem Krankenlager des verwundeten Fürsten weilenden bulgarisschen Kollegen führt.

Dank ber Liebenswürdigkeit meiner Freunde auf der ameriskanischen Gesandtschaft, welchen, wie nur natürlich, die genauesten

Mitteilungen zugegangen sind, bin ich in der Lage, Ihnen eine ausführlichere und zuverlässigere Schilberung des Trauerspiels, welches sich gestern in Samakoff abspielte und worüber erste Gerüchte wahrscheinlich schon Bestürzung in jeder europäischen Hauptstadt hervorgerusen haben, zu geben, als Sie bis jetzt erhalten haben dürften.

Wie ich bereits melbete, liegt Fürst Ferdinand gegenwärtig in bem Sause eines amerikanischen Missionars frank barnieber. Erklärung gestatte ich mir, an dieser Stelle zu bemerken, daß bas in dem Bergen eines malerischen, von dem Rilo Dagh, dem Radir Tere und dem Demir Rapu gebildeten Gebirgsdreiecks gelegene Samafoff vermöge seiner Gisenbergwerke eine ber reichsten Städte des Fürstentums ift und innerhalb seiner Mauern jene berühmte amerikanische Missionsanstalt birgt, beren Leiter ben unterdrückten Christen während der Gemetel von 1876 und des Krieges von 1877 jo hervorragende Dienste erwiesen, Dienste, welche nicht in Bergeffenheit gerieten, als eine schönere Zeit für Bulgarien aufging und das Land ein Fürstentum wurde. Bring Alexander führte den Brauch ein, und sein Nachfolger halt gewissenhaft daran fest, Samatoff ein- oder zweimal im Jahre zu besuchen, um die Missionsschule zu besichtigen und ihre Borsteher zu den Leistungen der Boglinge zu beglückwünschen.

Da der Schnee, welcher Samakoff volle vier Monate hindurch von der Außenwelt abschneidet, gerade geschmolzen ist, beschloß der seit einer Woche auf den Hügeln von Philippopel dem edlen Waidswerk nachgehende Fürst, den Missionären von Samakoff seinen ersten Besuch abzustatten. Zu seinem Unglück behielt er aber diese Absicht nicht für sich, sondern kündigte sie im Gespräch an.

Er verließ Philippopel am Freitag Abend und brachte die Nacht im Schlafwagen zu. Geftern Morgen in Ichtiman=i=Bakarel, der früheren Grenzstation zwischen Bulgarien und Ostrumelien, ansgekommen, bestieg er daselbst einen Wagen, um nach dem Städtchen in den Bergen zu fahren.

Seine Hoheit war bei diesen Besuchen in der Regel von dem einen oder andern Minister begleitet. Diesmal hatte er jedoch, wahrscheinlich infolge seines plöglichen Entschlusses, nur einen Abjutanten bei sich, welcher auch an dem Jagdausflug teilgenommen hatte. Bor und hinter bem Wagen des Fürsten ritt eine Eskorte von je sechs Gendarmen. Diese Vorsichtsmaßregel, zu welcher die Ratgeber des Fürsten ihn in letzter Zeit sehr wider seinen Willen gedrängt haben, erscheint wohl am Platze, angesichts der erneuten Thätigkeit der russischen Geheimagenten im Fürstentum und den Nachbarstaaten, in welchen seit einem Jahre eine lebhaste antibulsgarische und untitürkische Propaganda im Gange ist, und angesichts ferner der nur allzubegründeten Besürchtungen, daß die Verschworenen, gestützt auf die ihnen von russischer Seite versprochene Strassossische, früher oder später ein edleres Wild, als Herrn Stambuloff oder den ermordeten Dr. Vulkovitsch, aufs Korn nehmen dürsten. Daß die Ratgeber Seiner Hoheit nur zu sehr recht hatten, beweist das gestrige Attentat.

Der Wagen des Fürsten traf ungefähr um Mittag in Samakoff ein, wo sich kurz zuvor eine beträchtliche Zahl Leute in der Hauptsstraße angesammelt hatte, während kleinere Gruppen sich vor dem Eingang der Präsektur und dem in einer Seitenstraße gelegenen Hause der amerikanischen Missionsanstalt aufstellten und den besscheidenen Lorkehrungen für den Empfang des Fürsten zuschauten.

Nach einem kurzen Aufenthalt von wenigen Minuten vor der Brafektur, fuhr Seine Hoheit weiter durch die Stadt nach dem Missionsgebäude. In dem Augenblick, in welchem der Wagen in die engere Straße einbog, trat ein Mann in der Tracht eines Briefters der orthodoxen Kirche aus der Menge, in welcher noch einige Bersonen die gleiche Kleidung trugen, hervor, zog einen Re= volver und legte, forgfältig zielend, auf den Fürften an. trat der Zufall ein, welchem Fürst Ferdinand aller Wahrscheinlichkeit nach sein Leben verdankt. Die erste Patrone entlud sich nicht. Der falsche Priefter fentte feine Waffe ein wenig, zielte wiederum und drückte noch einmal ab. In demfelben Augenblicke jedoch wurde ihm die Baffe aus der hand geschlagen, die Rugel ging fehl und prallte von der Mauer eines benachbarten Hauses ab, mährend hundert dienstbereite Arme den sich mit Gewalt sträubenden Übelthäter ergriffen und festhielten. Der ganze Borfall hatte nur einen Alugenblick gedauert.

Eben schickte der Fürst sich an, den Wagen zu verlassen, um durch sein persönliches Einschreiten seinen Angreifer aus den händen bes wütenden Bolkes zu retten, als plöglich, schnell wie ein Gedanke, ein zweiter Bösewicht aus der lärmenden Menge hervorsprang, sich auf den Fürsten stürzte und ihm eine große, breite cirkassische Khanga bis ans Heft in die Brust bohrte. She noch die Zuschauer von ihrem Entsetzen über diesen neuen Mordversuch zu sich gekommen, war der Attentäter auf und davon und fast schon den Blicken der Anwesenden entschwunden.

Seine Hoheit, welche unter der Wucht des Angriffes zu Boden gesunken war, ohne jedoch das Bewußtsein zu verlieren, wurde sosiort in das nur wenige Schritte entfernte Missionshaus getragen und bald hatten sich die in Samakoff ansässigen Ürzte an seinem Bett eingesunden, während weitere ärztliche Hilse telegraphisch aus Sosia und Philippopel herbeigerusen wurde. Bei der ersten Untersuchung der Wunde stellte es sich heraus, daß das breite Messer zum Glück an einer Rippe ausgeglitten und um Haaresbreite an dem Herzen vorübergegangen war. Das Besinden des hohen Patienten verschlimmerte sich heute insolge der hartnäckigen Wiederkehr innerer Blutungen derart, daß die Ürzte die ernstesten Besürchtungen aussiprachen und telegraphisch die bedeutendsten Mediziner Konstantinopels um ihr Erscheinen ersuchten.

Bei der Durchsuchung des angeblichen Priesters ergab es sich, daß er unter seiner geistlichen Amtstracht die gewöhnliche Kleidung der bulgarischen Hausierer trug. Seine lang herabfallenden Locken waren Teile einer Perücke und auch sein dichter ungekämmter Bart war falsch. Neben anderen Papieren, welche von großer Wichtigkeit sein sollen, über welche ich jedoch nichts Näheres weiß, fand man bei ihm einen erst im letzten Monat von dem russischen Konsulat in Odessa ausgestellten und das Visum der russischen Kanzlei in Sosia tragenden Paß, welcher auf den Namen Jvan Bendukbjieff lautet und, wie der Gefangene behauptet, einem fremden Mann gehört, welcher ihn aus Versehen vor einer Woche bei ihm vergaß. Die Behörden sind jedoch sest von der Identität des Burschen mit einem der Männer überzeugt, welche zusammen mit Schismanoff an der Ermordung des Dr. Bulkovitsch teilnahmen.

Wie ich bereits früher erwähnte, rief die Nachricht von dem feigen Attentat auf den Fürsten Ferdinand die lebhasteste Aufregung in Konstantinopel hervor. Es unterliegt keinem Zweisel, daß sowohl das Kaiserliche Palais wie die Hohe Pforte sich über das Vorkommnis ernste Gedanken machen und es ist bezeichnend für die Stimmung Seiner Majestät, daß der Großvezier heute (Sonntag) Morgen auf Grund der ihm zugegangenen Weisungen es ablehnte, die Botschafter Rußlands und Frankreichs zu empfangen. Dagegen hatte der britische Botschafter, Sir Clare Ford, heute Morgen eine lange Unterredung mit dem Sultan.

### Philippopel, 4. April.

Mls unfer Bug bier einlief, erfuhr ich im Bahnhofsreftaurant, wo jedermann die Ereignisse der beiden letten Tage besprach, daß auch der zweite Mörder gestern Nachmittag in Banja verhaftet Seine Gefangennahme ist auf den Erlaß einer an alle morben fei. oder Dorfältesten im Lande telegraphisch oder Tichorbadichis burch besondere Boten übermittelten Verfügung zurückzuführen: jeden Fremden innerhalb ihres Begirks ju ergreifen und fofort über feine Berhaftung an die nächste Zentralbehörde zu berichten. fangene ift als ein gewisser Nitoli Naoum identifiziert worden, welcher, auch der Teilnahme an der Ermordung Herrn Beltcheffs verdächtig, in den letten sechs Monaten als revolutionärer Emissär an der makedonischen Grenze sein Unwesen getrieben hat. Besitze Naoums, welcher, nebenbei bemerkt, sich auch durch verwegene Brigantenstücklein eine zweifelhafte Berühmtheit erworben hat, fand fich wie bei seinem Mitschuldigen ein vorschriftsmäßig ausgestellter Man führte Naoum unter ftarker Bedeckung nach Samakoff zuruck und stellte ihn Bendukbjieff gegenüber, welchen er in seiner But sofort beschuldigte, durch seine Stümperei den ganzen wohl= angelegten Plan zum Scheitern gebracht zu haben. Was ihn selbst anbetraf, so machte er keinerlei Bersuch, sich zu entlasten oder seinen Anteil an dem Trauerspiel in Abrede zu ftellen. Ru diesem Ver= halten bestimmte ihn unzweifelhaft das Bewuftsein, daß sein Leben bereits vieler anderen Verbrechen wegen verwirkt war, noch ehe er seine Hand gegen den Fürsten Ferdinand erhob. Infolge feines offenen Geftändnisses war nur eine sehr kurze Untersuchung not= wendig und heute Morgen baumelten die beiden Übelthäter an einem Balken besselben Hauses, in welchem sie die Nacht auf Sonnabend in Samatoff zugebracht hatten.

Der Fürst befindet sich ziemlich wohl. Herr Stambuloff, welcher sofort nach Empfang der Unglücksbotschaft an das Arankenslager seines Herrn geeilt war, blieb nur eine Stunde in Samakoff und konserierte während dieser Zeit, ungeachtet des Einspruches der Arzte, mit dem Fürsten. Er kehrte darauf unverzüglich nach Sofia zurück, wo spät am Sonnabend auf einem schnell einberusenen und von den meisten Ministern besuchten Rat seine Ernennung zum Regenten während der Dauer der Erkrankung des Fürsten ersolgte. Gestern früh erschien die amtliche Bekanntmachung, welche diesen Beschluß zur Kenntnis des Volkes brachte.

### Sofia, 6. April.

Statt die Arzte aus der türkischen Hauptstadt auf einer — für mich wenigstens — fruchtlosen Fahrt zu begleiten, verabschiedete ich mich von ihnen in Ichtiman, wo sie den Zug verließen, und setzte meine Reise nach Sofia fort. Wie zu erwarten, fand ich die Stadt in stürmischer Bewegung, und zwar nicht allein wegen des revelhaften Anschlages auf den Fürsten.

Dem Anschein nach hat das Kabinett Nachrichten schwerwiegenbster Bedeutung von der makedonischen Grenze empfangen. Die unermüdeliche Minierarbeit russischer Agenten, welche während der letzten sechs Monate oder noch länger nicht allein in den Provinzen selbst, sondern auch in den griechischen und montenegrinischen Grenzbezirken einen Ausstand gegen die Bulgaren vorbereitet haben, trägt ihre Früchte. Schon sind in der Hauptstadt die ersten Berichte über Unruhen einsgetrossen, welche offenbar durch Grenzverletzungen bei Petrovich und Melnik hervorgerusen wurden. Es wird nicht in Abrede gestellt, daß insolge dieser Meldungen gegenwärtig bedeutende Truppensverschiebungen stattsinden. Schon soll eine halbe Division nach Betrovich und eine gleiche Schar Soldaten nach Strumnitza absommandiert sein. Den letzten hier im Umlauf besindlichen Gestüchten zusolge richtet sich die ausständische Bewegung in Makedonien ebenso sehr gegen die Türken wie gegen die Bulgaren, weshalb auch

die Türkei eine starke Streitmacht nach Salonichi entsandt haben soll. Sollte sich diese Nachricht als wahr herausstellen, so könnte man wirklich von einer Fronie des Schicksals sprechen, da es allbekannt ist, daß alle antibulgarischen Bestrebungen in Makedonien an dem Wali von Salonichi den thatkrästigsten Förderer sanden. Der unverhohlene Haß dieses Würdenträgers gegen das starke bulgarische Element in der Bevölkerung der seiner Obhut unterstellten Provinz hat schon häusig Anlaß zu einem diplomatischen Notenaustausch zwischen Sosia und Konstantinopel geboten, ohne daß die Pforte indes den wohlgemeinten Ratschlägen Gehör geschenkt hätte. Die Folgen ihrer Handlungsweise hat sie sich jest selbst zuzuschreiben.

Weiter meldet hier das Gerücht, daß angesichts gewisser Bewegungen der serbischen Truppen ein starkes bulgarisches Aufgebot schleunigst zur Verstärkung der Truppen in Radomir, Trn und Zaribrod abgesandt ist.

Sofia, 8. April.

Die letzten Berichte über das Befinden des Fürsten Ferdinand lauten günstiger als sich erwarten ließ. Die gefährlichen Symptome haben nachgelassen und die inneren Blutungen aufgehört. Der Fürst schläft und nimmt Nahrung zu sich, auch sind Puls und Temperatur zufriedenstellend. Falls die Besserung anhält, kann Seine Hoheit möglicherweise schon in einer Woche von Samakoff nach der Residenzstadt übergeführt werden.

In Sosia hat inzwischen in den letten Tagen ein Ereignis das andere gejagt, so daß die Leute sast auf jede Eventualität vorsbereitet sind. Die Bewegungen der serbischen Truppen sinden jett ganz offen statt und schon sind starke Abteilungen Militär in Nisch und Branja wie an einzelnen Punkten der Bahnstrecke zwischen Nisch und Pirot aufmarschiert. Das Hauptquartier der serbischen Urmee befindet sich in Anuzevah. Nach Belgrader Meldungen sind große Massen Kriegss und Belagerungsmaterial unterwegs nach dem Widdin gegenüberliegenden Grenzort Negotin; serner verlautet aus der gleichen Duelle, daß in Nisch ein 18 Waggons starker Zug der Roten Kreuz-Gesellschaft mit allen für das Samariterwerk auf dem Schlachtselbe ersorderlichen Vorsehrungen eingetrossen ist.

Über türkische Rüstungen wird aus Konstantinopel gemeldet, daß die über die Lage in Makedonien beunruhigte Pforte nicht allein die lette Rlasse der Rediss\*) einberusen, sondern außerdem noch die Bildung von fünf neuen Armeekorps beschloffen hat. Aushebungen finden ftatt, um für den Notfall über eine ftarte Referve zu verfügen. In Smyrna, Standerun und den Safen ber tripolitanischen Rufte ift ein regelmäßiger Dienft zur Massenbeförderung von Redifs ins Leben gerufen worden und schon haben über 27000 Reservisten Smyrna passiert. Da viele Dampfer bes österreichischen Lloyd für den Transport von Truppen nach Salonichi engagiert find, hat das Serastierat auch mit mehreren englischen Dampfergefellichaften Berhandlungen wegen der Übernahme weiterer Truppen= transporte angeknüpft. Mehr als 50000 Mann sollen an der makedonischen Grenze in einem von Mitrovita im Norden bis Raslok im Südosten reichenden Kreise Aufstellung nehmen. Hauptstationen werden Palanka mit Uskub und Djuma wie Neurokon mit Strumdja als Basis sein. Bisher sind Nachrichten über neue Unruhen an der Grenze noch nicht eingetroffen.

Herr Stambuloff ift gestern Abend zu einer Besichtigung der Truppen an der Grenze abgereist. Kann ich natürlich auch keinerlei Insormationen über ihre Zahl und Aufstellung geben, so möchte ich doch seststellen, daß Bulgarien wohlgerüstet ist, um jeden Angriff zurückzuschlagen. Auch darf ich wohl noch hinzusügen, daß die Armee des Fürsten über 400 Geschütze aller Kaliber besitzt. Der Bericht, daß die Ernennung Stambuloffs zum Regenten bei einem großen Teil des Bolkes Unzusriedenheit erregt hat, entbehrt durchaus jeder Begründung.

Ein zuverlässiger Agent der Regierung hat sich von hier nach Berlin begeben, um, wie es heißt, mit den dortigen Finanziers wegen einer neuen bulgarischen Anleihe zu verhandeln.

Sofia, 10. April.

Wir haben jett Krieg und es finden Kämpse statt, sogar während ich diese Worte schreibe. Heute Morgen wurden die ersten

<sup>\*)</sup> Türkische Landwehr.

Schüsse zwischen serbischen und bulgarischen Patrouillen an Der Grenze, nicht weit von Trn, gewechselt, ohne zum Glück Jemanden Eine Schar von etwa 300 Serben überschritt sodann Die Grenze und ruckte eine Meile weit vor, um einer Abteilung von 50 Bulgaren ben Rückzug abzuschneiden, doch gelang es ben Später fand ein scharfes Gefecht in Der Berfolgten zu entkommen. Nachbarschaft von Blassina statt, wobei die Bulgaren 17 Tote und 54 Verwundete verloren. Jest war das Signal zum Kampfe längs ber ganzen Grenze gegeben. Schon vor Eintreffen der amtlichen Kriegserklärung, welche ber Minifter bes Außern erft heute Abend um 9 Uhr empfing, obwohl sie die Anzeige enthielt, daß die Feind= seligkeiten heute Mittag um 12 11hr beginnen würden, waren in ben Cafés der Stadt Depeschen des Inhalts angeichlagen, daß im Trn-Bezirke Scharmützel in der Nachbarschaft von Blaninita, Beußfedol, Miloslambi, Belene und Gard ftattgefunden hatten. servische Gesandte, welcher im Laufe des Nachmittaas seine Regierung zweimal telegraphisch um Instruktionen ersucht hatte, verlangte so= fort nach Überreichung ber Rriegserflarung einen Sonderzug und trat eine halbe Stunde später seine Reise nach ber Grenze an.

In Gegenwart bes Regenten und der Minister wurde heute Abend in der Kathedrase ein seierliches Te Deum gesungen. Die ganze Bevölkerung wogt in den Straßen auf und ab. und Niemand denkt daran, sich zur Ruhe zu begeben. Die Begeisterung und Siegesgewißheit des Volkes kennen keine Grenzen. Jedermann freut sich, daß die quälende Ungewißheit der letzten Tage der Gewißheit Platz gemacht hat und daß das seige Attentat auf den Fürsten so schnell gerächt wird. Nebendei bemerkt, din ich zu der Mitteilung ermächtigt, daß auf Besehl der Ürzte jede Kunde von den aufregenden Ereignissen der letzten Zeit Seiner Hoheit strenge vorenthalten wird.

In jeder Stunde marschieren weitere Truppenverstärkungen aus Sofia und Philippopel an die Grenze.

In dem Augenblick, in welchem ich dieses Telegramm schließen will, trifft die Nachricht von einem wichtigen Treffen bei Dragoman ein, in welchem die Serben eine schwere Niederlage erlitten.

#### Sofia, 11. April.

Die Feindseligkeiten sind eingestellt. Die glänzende und blutige Schlacht bei Dragoman, welche ich bereits gestern furz erwähnte. hat mit einem vollständigen Sieg der Bulgaren geendet, welche ben Feind in seiner vorzüglichen Stellung auf den Höhen des Baffes angriffen und zuruchwarfen. Ein hartnäckiger Artilleriezweikampf zwischen den schweren serbischen Batterieen vor Negotin und der bulgarischen Garnison von Widdin sowie ein erfolgreicher Borftoß bulgarischer Truppen, welche, aus den drei Brigaden von Sofia, von Trn und von Radomir bestehend, die Landstraße von Branjo bis an die Morava hinaufdrangen, ohne irgendwelchen Widerstand zu finden, find alles, mas noch von dem Feldzug zu berichten mare, welcher ein unerwartetes Ende nahm. Als sich nämlich die Bulgaren heute Morgen zum Sturm auf bas offenbar von einer ftarken serbischen Truppenmacht besetzte Rumareno anschickten, verließ ein Offizier, welcher sich durch ein an einen Stock gebundenes weißes Sandtuch mit roter Einfassung als Barlamentar auswies, Die serbischen Reihen und verlangte eine Unterredung. Im Verlauf ber= selben stellte es sich heraus, daß sich die Serben in einer schrecklichen Lage befanden und mit ihrem Wit zu Ende waren.

Wie der Offizier erzählte, hatte spät gestern Abend eine starke Abteilung österreichischer Truppen ohne jede vorherige Warnung die Save überschritten und war in Belgrad eingerückt. Das Ganze war so plötlich geschehen, daß die Bevölkerung von der Gegenwart des fremden Militärs erft heute Morgen Kenntnis erhielt, als fie die Solbaten auf den freien Blaten bimakieren und die Difiziere vor den Cafes in aller Gemütsruhe frühstücken sah. Gine zweite öfterreichische Abteilung war über die Donau gerückt und hatte Semendria besetzt und auch bei Orsova hatte eine dritte Abteilung das Von der Hauptstadt abgeschnitten und über das Gleiche aethan. Schickfal des Königs wie der Regierung im Dunkeln, blieb den ferbischen Generalen fein anderer Weg offen, als eine Ginftellung ber Jeindseligkeiten auf mindeftens 48 Stunden zu verlangen. Diefer Baffenftillftand wurde ihnen bewilligt, wenn auch nur mit Widerstreben.

Österreich hat, so wird uns mitgeteilt, die Mächte von der Besetzung Semendrias und Belgrads "als einer Borsichtsmaßregel angesichts des frivolen serbischen Angriffes auf Bulgarien" verständigt.

Man glaubt hier, daß sich die bulgarische Regierung jetzt aller Besorgnisse nach dieser Richtung hin entschlagen kann. Dagegen treffen düstere Gerüchte aus der türkischen Hauptstadt ein, wo man aus Anlaß gewisser versteckter Drohungen Rußlands schwere Besürchtungen zu hegen scheint. Da Konstantinopel voraussichtlich für die nächste Zeit im Bordergrund der öffentlichen Ausmerksamkeit stehen wird, werde ich morgen dorthin zurücksehren.

Den ganzen Tag hindurch find lange Züge mit bulgarischen und serbischen Verwundeten in Sofia eingesahren. Es verdient Erswähnung, daß ein stattlicher Prozentsatz der Leidenden aufgelegt und lustig ift und der erhaltenen Wunden spottet. Es sind dies meist Männer, welche von den kleinen Nickelkugeln des neuen Gewehres getroffen wurden, das in ziemlich gleichem Verhältnis auf beiden Seiten zur Verwendung gelangte.

#### Konstantinopel, 15. April.

Palais und Pforte haben offenbar allen Grund, dufter in Durch seine verkehrte Politik, den Bun= die Rufunft zu blicken. schen jeder Macht nachzugeben, welche ihm am hartnäckigsten und brutalsten zuset, einerlei ob er durch seine Nachgiebigkeit einen befreundeten Staat schädigt ober nicht, ift es dem Sultan glücklich gelungen, wie er jest zu spät einsieht, sich, für den Augenblick wenigstens, die Sympathieen aller seiner Freunde zu entfremden. Und in dieser verhängnisvollen Lage sieht sich der Sultan plötzlich sogar bon benjenigen Mächten im Stich gelassen, beren Gunft zu Liebe er so viele Opfer gebracht hat. Der ruffische Botschafter ift jett zu fehr mit der vorwärtsdrängenden Politik seiner Regierung beschäftigt, als daß ihm noch daran liegen sollte, die Pforte mit Glaceehand= schuhen anzufaffen und fein Beispiel hat derart auf den frangösischen Botichafter, Herrn Cambon, eingewirft, daß biefer aalglatte Diplomat, welcher die Kunft der zu nichts verbindenden höflichen Rede, die halb Schmeichelei, halb Drohung zu gleicher Zeit ift, in hohem Grade sein eigen nennt, seit 14 Tagen jeden direkten Verkehr mit der türkischen Regierung eingestellt hat und nur noch durch die Botschaftskanzlei mit ihr verkehrt.

Obwohl Bulgarien allen Grund hat, der Türkei zu grollen, zeigt es sich doch in jeder Weise bereit, loyal gegen seinen Oberlehns-herren, den Sultan, zu handeln. Das amtliche Berhalten des Fürstentums ist in der That bewunderungswürdig. Als die Serben die Feindseligkeiten eröffneten, als sie Arieg erklärten und um Wassenstillstand baten — kurz, in jeder Phase des Streites, verständigte Herr Stambuloff den Sultan von dem, was vorging, und bat ihn um seinen Kat und Beistand.

#### Konftantinopel, 16. April.

Die Entbeckung, daß unsere telegraphische Verbindung gleichzeitig mit Odessa und Batum abgeschnitten ist, rief heute Morgen neue Unruhe hervor. Die sosort angestellten Erhebungen ergaben indes kein Resultat. Im späteren Verlauf des Tages lief aber ein Cunard-Dampser in den Bosporus ein, dessen Kapitän die Nachricht überbrachte, daß der russische Hafenmeister in Odessa alle Schiffe in dem dortigen Hasen am Auslausen verhinderte. Nur dem glücklichen Umstand, daß er bereits die Fahrt angetreten hatte, als ihn der Besehl des Hasenmeisters erreichte, verdankte es der Kapitän, daß sein Schiff als letztes Odessa hatte verlassen können. Er teilte serner mit, daß mehrere russische Kanzerschiffe und eine ganze Torpedosslotte in Odessa unter Damps lägen, daß die Stadt von Soldaten schwärmte und die Zugänge zu den Bersten mit einer ungeheuren Masse von Geschüßen, Pserden, Munition und anderem Kriegssmaterial angesüllt seien.

#### Ronftantinopel, 18. April.

Soeben meldet mir mein Korrespondent in Sofia telegraphisch, die bulgarische Regierung habe ersahren, daß die Russen in Odessa eine Flottenexpedition ausrüfteten und eine Besetzung bulgarischen Gebiets planten. Die fürstliche Regierung habe allen Grund zu

der Annahme, daß der russische Angriff gegen Varna gerichtet sei, und deshalb an den Sultan das Ersuchen gestellt, ihr durch Entsendung seiner Flotte in die Gemässer von Varna beizustehen. Der Sultan habe diese Zumutung bisher unbeantwortet gelassen. Soweit die Meldung meines Korrespondenten. Das Verhalten Seiner Majestät ist jedoch unschwer vorauszuschen, besonders wenn man weiß, daß die Türkei kein einziges seetüchtiges Kriegsschiff besitzt. Es giebt zwar, wie ich höre, in Konstantinopel einige Torpedoboote— Nota bene ohne Torpedos— und noch einige Monitors, welche bei dem letzten Krieg auf der Donau zur Verwendung kamen, und es wäre immerhin möglich, daß diese Schiffe, salls die Admiralität sie den Bulgaren zur Versügung stellen sollte, noch sür den Kundschafterdienst zu gebrauchen wären. Weitere Hilse würde die Türkei aber ihrem Vasallenstaat nicht erweisen können.

Es herrscht hier eine wahre Panik, da man fürchtet, daß die russische Expedition sich nicht gegen Barna oder Burgas, sondern gegen die Kawaks richtet, und das Seraskierat ist in sieberhaster Thätigkeit, um einem etwaigen Handstreich der russischen Flotte mit allen versügdaren Truppen entgegenzutreten.

Ungeachtet des kürzlichen starken Truppentransportes nach Salonichi befinden sich in der Hauptstadt und ihrer Umgebung noch immer an die 45 000 Mann, welche, mit Ausnahme der 15 000 Mann starken Garde des Sultans, längs der Kette der zwischen Kumeli Kawat und dem Goldenen Horn errichteten Forts aufgestellt sind. Der Telegraph ist eifrig an der Arbeit, um Truppen aus allen Teilen des Reiches herbeizurufen. Bon der Abrianopeler Garnison sollen heute Abend 15 000 Mann hier eintressen.

Der russische Botschafter ist dem Vernehmen nach frank. Er hat die Botschaft in der Grand Rue de Pera seit fast einer Woche nicht mehr verlassen und läßt niemanden vor sich. Selbst sein französischer Kollege fand gestern die Thür zu ihm verschlossen.

#### Konstantinopel, 19. April.

Eine russische Truppenmacht, verschiedentlich auf 50 000 bis 70 000 Mann geschätzt, hat heute Morgen Barna besetzt. Die Bulgaren setzen ihr zwar tapferen Widerstand entgegen, vermochten

jedoch, abgesehen davon, daß sie sich in der Minderheit befanden, gegen das schwere Geschütz der russischen Flotte nichts auszurichten und sahen sich nach etwa einstündigem Kanmpf gezwungen, ihre Stellung aufzugeben.

Unmittelbar nach Eintreffen dieser Nachricht überreichte der — merkwürdigerweise plötlich wiedergenesene — russische Botschafter dem Minister des Außern eine Note des Inhalts, daß die Regierung des Jaren in Anbetracht des außerordentsichen Vorgehens Österreichs es für notwendig erachtet habe, als materielle Gewähr für die Ershaltung des Friedens die Besetzung von Burgas und Varna vorzunehmen.

## Russische Truppenbewegungen an der österreichischen Grenze.

#### Mobilmachung deutscher Armeekorps.

Szenen vor dem kaiserlichen Schloß in Berlin. (Telegramm unseres Spezial-Korrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Berlin, 21. April, 8 Uhr 50 Min. abends.

Nie hat seit den verhängnisvollen Julitagen des Jahres 1870 eine Nachricht so viel Aufregung in Berlin hervorgerusen, wie die, daß Außland auf seine Forderung, Österreich solle Belgrad ungesäumt räumen, eine ausweichende oder wie einige Telegramme melden, rundweg ablehnende Antwort empfangen, und schon damit begonnen habe, ungeheure Truppenmassen an seiner Südwestgrenze zusammenzuziehen. Die Lage trägt in der That ein sehr ernstes und beunruhigendes Aussehen. Aus allen Bezirken der Hauptstadt strömen die Massen der Bewölkerung nach den "Linden", wo ein Heer von Extrablattverkäusern die neuesten Nachrichten ausruft, und auch in der Wilhelm-Straße wogt eine vieltausendköpfige Menge auf und ab, ungeduldig einer Erklärung des Auswärtigen Amtes entgegensehend. Das ganze öffentliche Interesse dreht sich um die eine Frage: Wird Deutschland Frieden oder Krieg haben?

Es kommt bei ber Entscheidung über diese Frage bekanntlich ausschließlich auf die Haltung Rußlands an. Man gebe sich über die Bedingungen des vor einigen Jahren veröffentlichten öfterreichischseutschen Bertrages von 1879 keinen Mißverständnissen hin. Nach dem Bertrag entsteht der casus foederis für Deutschland durchaus nicht in dem Falle eines jeden Krieges zwischen Rußland und Österzeich, sondern nur dann, wenn Österreich der angegriffene Teil ist. Sobald Rußland jedoch nur einen Finger zum Angriff gegen die habsdurgische Monarchie rührt, muß Deutschland sofort das Schwert aus der Scheide ziehen und seinem Bundesgenossen zu Hilfe eilen. Augenblicklich hat es nur zu sehr den Anschein, als ob Rußland ernstlich daran dächte, die Offensive zu ergreisen.

Es findet eine lebhafte telegraphische Korrespondenz zwischen Berlin und Wien statt, über deren Inhalt die Behörden jedoch tiefstes Stillschweigen bewahren. Sie bitten höchstens das Bolk, dessen Aufsregung nur noch von seiner Ungewißheit über die kommenden Dinge übertroffen wird, ruhig zu bleiben und das Beste zu hoffen.

#### 9 Uhr abends.

Ich bin soeben vom Schloß zurückgekehrt, wohin die Menge in der Hoffnung geftrömt war, dort die Auskunft zu erhalten, welche ihr das Auswärtige Amt bisher verweigert hat. Sie mußte sich jeboch wiederum mit der furzen Mitteilung begnügen, daß der Raifer fich mit seinem Rangler, bem General von Caprivi, und bem Chef des Generalftabs, dem Grafen von Schlieffen, zu einem Rate ein= geichloffen habe. Es fiel auf, bag beide Burbentrager, als fie von ihrer Unterredung mit Seiner Majestät zurückfamen und in schnellem Trab davonfuhren, sehr ernst und nachdenklich aussahen und wenig acht auf die Hochrufe gaben, welche das Bolt auf fie ausbrachte. Auch dieser Umstand trug dazu bei, die Besorgnisse der Menge zu erhöhen, deren Furcht noch weiter ftieg, als sich das Gerücht, für beffen Wahrheit ich mich übrigens verbürgen kann, mit Blibesschnelle verbreitete, der Raiser habe den König von Sachsen und den Bringen Albrecht von Preußen, Pring-Regenten von Braunschweig, beibe in ihrer Eigenschaft als Feldmarschälle, sowie den Kommandeur des neunten Armeetorps in Schleswig-holftein, ben Grafen Balberfee, telegraphisch zu sich berufen. Es ist bekannt, daß der Raiser dem

letzterwähnten ausgezeichneten Offizier bei bem Scheiden von seinem Posten als Chef bes Generalstabs öffentlich das Kommando einer Armee für den Fall eines Krieges versprochen hat.

#### 10 Uhr abends.

Nachdem ich mein letztes Telegramm nur mit äußerster Schwierigsteit aufgegeben, da ein ganzes Heer von Zeitungsberichterstattern die Eins und Ausgänge des Haupttelegraphenamtes belagert, hatte ich das Glück, dem liebenswürdigen Sekretär des Auswärtigen Amtes, Baron von Marschall, zu begegnen und mit ihm eine kurze Untersedung über das allbeherrschende Thema des Augenblicks zu pflegen.

"Ja," äußerte er sich auf meine Frage, "es ist leider wahr, daß die Russen ühre Truppen an der öfterreichisch-deutschen Grenze zusammenziehen. Eine Sotnie rekognoszierender Kosaken ist auf österreichischem Gediet sogar schon dis zu dem als Eisenbahnkreuz-punkt wichtigen Jaroslav in Galizien vorgedrungen. Diese Nach-richt ist mir soeben von unserm Botschafter in Wien, dem Prinzen Reuß, mit dem Bemerken zugegangen, daß die Lage nicht schlimmer ausschauen könne." — "Aber," rief ich aus, "dann hat ja Rußland angegriffen und wir haben Krieg, nicht wahr?" Der Baron schüttelte nur in düsterer Borahnung das Haupt und eilte mit den hastigen Worten, "kommen Sie morgen früh zu mir," davon, um den Grafen Szögyenhi auf der österreichischen Botschaft zu besuchen, die dem Generalstabsgebäude gegenüberliegt, an welche sich so viele Erinnerungen aus der Zeit des Ansanges des letzten großen Krieges knüpsen.

Auf meinem Kückwege nach dem Telegraphenamt, wo ich diese Zeilen schreibe, tras ich gerade vor dem Eingang zur russischen Botsichaft den Grasen Schuwaloff, welcher mich in seiner freundlichen Beise zu sich winkte und mir erzählte, er habe soeben im Auftrage seines kaiserlichen Herrn dem Grasen Caprivi die Versicherung erteilt, daß all' die kriegerischen Vorbereitungen im westlichen Polen seinerlei Drohung für Deutschland bedeuten sollten, daß Außland sedoch an sich selbst ein Verbrechen begehen würde, wollte es mit verschränkten Armen zusehen, wie die öfterreichische Regierung aus selbstsüchtigem Interesse das Machtverhältnis auf der Balkanhalbeinsel gefährde. Rußland sei deshalb zur Aufrechterhaltung des Gleichsgewichts im öftlichen Europa gezwungen, dem auf Störung desselben

bedachten Gegner in einer andern Richtung so viel zu thun zu geben, daß er nicht an die Berwirklichung seiner ehrgeizigen Pläne im Orient gehen könne. "Es sind dies natürlich nicht genau dieselben Worte," fügte der Graf hinzu, "welche ich dem Kanzler gegenüber gebrauchte, doch geben sie den getreuen Sinn meiner Mitteilung wieder."

#### Mitternacht.

Berlin, dessen ganze mehr als ein und eine halbe Million starke Bevölkerung auf den Beinen zu sein scheint, bietet zu dieser späten Stunde ein Bild der wildesten Aufregung dar. Es heißt — und ein befreundeter Generalstabsoffizier bestätigte mir die Wahrheit des Gerüchtes — daß die verhängnisvolle Drahtbotschaft: "Krieg, mobil!" (wie im Jahre 1870) bereits an nicht weniger als an 7 von den 20 Armeekorps ergangen sei, welche zusammen das deutsche Reichsheer bilden, und zwar an das 1. oder ostpreußische, das 17. oder westpreußische, das 3. oder brandenburgische, das 4. oder (Propinz) sächsische, das 5. oder posensche, das 6. oder schlesische und das 12. oder (königlich) sächssische

Die vor dem Schlosse befindliche aufgeregte Menge, beren Rahl mit jeder Minute noch mehr anschwillt, begrüßte die Nachricht mit langanhaltendem lautem Jubel und ftimmte darauf, wie aus einem Munde, die "Beichsel=Bacht" an, einen erft in den letzten Tagen entstandenen Kriegsgesang, in welchem ein gewandter patriotischer Dichter den Hoffnungen und Befürchtungen des Bolles Ausdruck gegeben bat. Kaft scheint es, als ob die "Weichsel-Wacht" dazu berufen sei, unter den Juwelen der deutschen Lyrif eine ebenso glanzende Stellung ein= zunehmen wie Max Schneckenburgers unfterbliche "Bacht am Rhein". Als das begeifterte Hochrufen, welches dem erhebenden Gesang folgte, ein wenig nachgelassen hatte, erschien der Raiser auf dem Balkon des Schlosses und brückte durch wiederholte Berbeugungen seinen Dank für die aus dem Bergen seiner treuen Unterthanen kommende hulbigung aus. An seinem Arm hing die Raiserin, welche wiederum ben zu später Stunde aus seinem warmen Bett geholten Rronprinzen an der Hand hielt, durch deffen Gegenwart das ergreifende Tableau den frönenden Abschluß erhielt. Noch einmal drang ein vieltausendstimmiges "Hoch" und "Hurra" zum Balkon empor und das Drama eines in der Geschichte unvergeflichen Tages hatte seinen Abschluß gefunden.

# Unterredung zwischen General Caprivi und dem französischen Botschafter.

Disposition der deutschen Eruppen.

(Telegramm unferes Spezial-Rorrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Berlin, 23. April.

Die Aufregung der letzten Tage hat jetzt der ernsten sesten Entsichlossenheit Platz gemacht, welche ein Hauptmerkmal des deutschen Bolkes ist. Obwohl man weiß, daß seit dem Erlaß des Besehls, sieben Armeekorps zu mobilisieren, verschiedene Unterredungen zwischen dem französischen Botschafter, Herrn Herbette, und dem General Caprivi stattgesunden haben, so läßt die Nation doch einstweilen von ihrem Argwohn hinsichtlich der möglichen, oder sagen wir besser, wahrscheinlichen Politik ihres westlichen Nachbarn nichts merken, sondern richtet ihre ganze Ausmerksamkeit auf die Entwickelung der Ereignisse an der Ostgrenze.

Ich habe in gewisse amtliche Telegramme Einsicht nehmen dürsen, aus welchen unzweiselhaft hervorgeht, daß, mögen die Russen sich auch zum Schein gegen Krakau wenden, ihr eigentlicher Vormarsch doch gegen Lemberg gerichtet ist, von wo eine Bahn über die Karpathen nach Budapest führt. Hätten die Russen, so argumentiert man hier, es nur mit Österreich zu thun, so würden sie aller Wahrscheinslichseit nach über Krakau vordringen, die Festung der alten polnischen Krönungsstadt umgehen, und dann den verhältnismäßig bequemsten Weg nach Wien einschlagen, den nämlich, welcher durch Österreichischschlesen und die Lücke zwischen dem Böhmerwald und den Karpathen nach dem Donauthal führt. Da sie es jedoch mit Österreich und Deutschland zu thun haben, so schlesien sie sich, um nicht von einer deutschen Armee aus Schlesien in der rechten Flanke ansgegriffen zu werden, für die möglichst weit von Schlesien entsernte Route, nämlich für die über Lemberg und Stryj, entschieden zu haben.

Die Mobilmachung der von mir in einer früheren Depesche ers wähnten sieben deutschen Armeekorps ift inzwischen in vollem Gange. Die Reserven folgen prompt dem Rufe zu der Fahne und da die

Gifenbahnen, auf denen der Verkehr für das Bublitum eingeftellt ift, Tag und Nacht arbeiten, so werden die Truppen bald in den ibnen angewiesenen Stellungen sein. Das zwölfte ober königlich= fächlische Korps wird wahrscheinlich nach Öfterreich marschieren, um - eine weise Makregel - wie schon bei Königgraß, so auch in bem neuen Rriege Schulter an Schulter mit ben alten Bunbes-Auf Wunsch des Raisers hat Feldmarschall genoffen zu fämpfen. Bring Georg (Bruder des Königs von Sachsen) das Rommando ber aus dem fünften und sechsten Armeeforps bestehenden schlesischen Armee übernommen. Die seinem Befehl unterftellten Truppen nehmen ibre Aufstellung awischen Breglau, welches berzeit mit einem Gurtel von Forts aus Erdwerken mit Schumannichen Geschützturmen befestigt wird, und Reiße, von wo der preußische Kronpring im Jahre 1866 nach Böhmen abrückte. Eine zweite, die aus dem dritten und vierten Armeeforps bestehende Beichselarmee, Kommandeur der Rönig von Sachsen, zieht fich um Thorn zusammen, während die aus dem ersten und siebzehnten, dem oft= und westbreußischen Armee= forps, zusammengesetzte britte, die Oftsearmee, unter bem Befehl bes Grafen Waldersee, ihre Stellung zwischen den Festungen Rönias= berg und Lötzen einnimmt. Ihre Aufaabe ist es offenbar, in die ruffischen Oftseeprovinzen einzufallen, um die feindlichen Truppen zu beschäftigen und sie von einer Bereinigung mit ihren weiter südlich stehenden Rameraden abzuhalten. Die deutsche erste und zweite, die schlefische und Weichselarmee, bilden, wie aus einem Blick auf die Rarte hervorgeht, die Endpunkte der Basis eines Dreiecks, dessen Sie würden nach dem glänzend bewährten Spite Warschau ift. Moltkeschen Prinzip "getrennt marschieren und vereint schlagen", sehr wohl im stande sein, sich rechtzeitig zu vereinigen und den Russen in der Nähe von Warschau eine entscheidende Schlacht zu liefern.

Um jedoch nicht eine allzusehr ins einzelne gehende Schilberung der Dispositionen des kommenden Feldzuges zu geben, will ich mich kurz auf die Andeutung beschränken, daß die Deutschen vorhaben, den kommandierenden General der russischen Truppen in Polen, General Gurko, ebenso sehr in Bewegung zu halten wie die Österzeicher ihrerseits den Kommandeur von Kieff und Tirigenten der Bewegungen gegen Galizien, General Dragomiroff.

## Aufbruch der Ernppen nach dem Often. "Die Bacht an der Weichsel."

Berlin, 24. April.

Wie ich höre ist demnächst auch die Mobilmachung des Gardesforps zu erwarten. Der gleiche Besehl würde natürlich auch sofort an alle übrigen deutschen Truppen ergehen, sollte Frankreich eine drohende Haltung einnehmen. Und daß die Republik Böses im Schilde führt, dafür mehren sich die Anzeichen von Tag zu Tag.

Die Beforderung der Oftarmeen an die Grenze geht inzwischen mit maschinenmäßiger Ordnung und Schnelligkeit vor sich. Die ganze Nacht und den ganzen Tag hindurch paffierten lange schwer= beladene Ruge mit den Truppen des vierten Armeeforps auf ihrer Fahrt nach Thorn die Reichshauptstadt. Batriotische Bürger haben auf dem Bentralbahnhof ungeheuere Quantitäten Bier und Egwaren für die tapferen ins Feld rückenden Krieger aufgestapelt. Ungeheurer Jubel erhob sich heute Nachmittag, als der Zug mit den Bismarc-Ruraffieren aus Salberstadt langfam in die Station einfuhr und einige Minuten hielt, um Baffer für die mächtigen Lokomotiven Ein förmlicher Regen von Brötchen und Bürftchen einzunehmen. ergoß sich über diese Prachtvertreter ber schweren deutschen Kavallerie und begeifterte Boch= und Hurrarufe gaben ihnen das Geleit, als sich der Bug wieder in Bewegung feste. Die Bismard-Ruraffiere stimmten zum Abschied in ihren Wagen die "Wacht an der Weichsel" an, welche wie ein Wirbelwind die ganze Nation ergriffen und in jedem Herzen ein edles friegerisches Feuer angefacht hat.

### Bankett im Schloß. Rede des Kaisers.

(Telegramm unferes Spezial-Korrespondenten, Mr. Charles Lowe).

Berlin, 25. April.

Der Kaiser gab heute Abend vor seiner Abreise nach Thorn, wo das Werk der Zusammenziehung der deutschen Truppen schnellen Fortschritt macht, ein großes militärisches Bankett in dem Weißen Saal des Schlosses. Durch besondere Gunst hatte ich einen Sitz auf der Galerie erhalten, von welcher aus ich bereits so vielen Fest=lichkeiten beigewohnt habe. Als das Mahl bei dem dritten Gange angelangt war, erhob sich Seine Majestät, welche die Galaunisorm der Gardes du Corps trug, und hielt inmitten eines Stillschweigens, während dessen man ein Haar hätte zu Boden fallen hören, mit fester, lauter Stimme die folgende Ansprache an seine Gäste:

"Meine Herren! Gott hat gewollt, daß Deutschland zum Schutze seines Berbündeten sein Schwert ziehen soll und Gottes hohem heiligen Willen müssen wir gehorchen. Deutsche Treue war von jeher der Stolz unseres Volkes, und wir würden mit Recht verdienen, daß andere Völker unserer spotteten und deutsche Treue zu einem Schimpswort würde, wollten wir unseren vertragsmäßigen Verpslichtungen jetzt nicht nachkommen. Gingedenk der letzten Worte, welche Mein erlauchter nun in Gott ruhender Herr Großvater an Mich richtete, daß Ich stets Nücksicht auf Rußland nehmen und die russische Freundschaft pflegen solle, blicke Ich nur mit schwerem Herzen in die Zukunft. Niemand soll indes der deutschen Regierung je Mangel an Treue oder der deutschen Armee Mangel an Mut vorswerfen können!

Meine Herren! Dieser Mut ift auf tausend glorreichen Schlacht= feldern, und niemals mehr als in jenen blutigen Rämpfen erprobt worden, welche aus uns ein großes einziges Bolk schufen - ein Bolk, dessen Sicherheit schwer gefährdet würde, sollte ein Unglück über unsere Verbündeten kommen, welches vielleicht die Auflösung der Doppelmonarchie zur Folge hätte. Meine Herren! Wir dürfen nicht zugeben, daß dieses Unglück eintritt, ja selbst die bloke Mög= lichkeit muffen wir mit Aufgebot aller unserer Rrafte zu verhindern Wir haben deshalb auf Grund des Vertrags einen Teil unserer Truppen Meinem erhabenen Freund und Bundesgenossen. Seiner Majeftat, dem Raifer Frang Joseph, zur Verfügung geftellt, um an der Seite seiner tapferen Armee zu tämpfen, und Ich gebe Mich der Hoffnung bin, daß diese Waffengefährtenschaft auch die segensreiche Folge haben wird, alle Erinnerungen an vergangene Konflitte zu vertilgen und in den Banden brüderlicher Liebe und Treue die beiden größten Stämme des mächtigen und unbesiegbaren beutschen Bolfes wieder zu vereinen.

Meine Herren! Gott ist über uns, aber Ungewißheit, in gewissem Grade wenigstens, vor uns. Die Kriegswissenschaft hat in den letzten Jahren eine vollständige Umwälzung ersahren und wir haben es jetzt mit militärischen Problemen zu thun, an welchen sich unsere Vorgänger nie versuchten. Als oberster Kriegsherr unserer Armeen werde Ich eine Besichtigung der Truppen an der Ostgrenze vornehmen, und auch an ihrer Spitze bleiben, wenn nicht — was Vott verhüten möge — der Gang der Ereignisse Meine Gegenwart an einer anderen Stelle erheischen sollte (Sensation).

Meine Herren! Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, daß die Pflichten und Aufgaben eines Kommandeurs heute andere sind als zu Ansang dieses Jahrhunderts oder zur Zeit meines unbesiegbaren und unsterblichen Vorsahren, des großen Friedrich, welcher seine Truppen durch seine bloße Gegenwart begeisterte und persönlich in der Schlacht die oberste Leitung übernahm.

Durch die Natur und Bedingungen der modernen Rriegsführung verhindert, ein Taktiker wie Casar oder Friedrich der Große oder Napoleon zu sein, muß der Oberstommandierende unserer Tage bie ftrategischen Aufgaben übernehmen und es seinen Obersten und Sauptleuten überlaffen, ben Feind in der Schlacht zu schlagen. Und da sich eine moderne Schlacht über eine große Fläche erstrecken muß, jo löst sie sich thatsächlich in hundert Einzeltreffen auf, in welchen selbst Rompagnieführer zu unabhängigen Rommandeuren werden. Sie sehen also, meine Herren, wie sich Ihnen die glorreiche Aussicht öffnet. Ihre Pflicht gegen das Vaterland zu erfüllen und sich mit einer Auszeichnung zu bedecken, welche vor Zeiten nur dem Generalissimus vorbehalten war. Wir wollen jedoch nicht vergessen, daß rauchloses Bulver, Magazingewehre von ungeheurer Tragfraft und andere Erfindungen die Bedingungen des Rampfes fehr verändert haben, seitdem Deutschland zum letzten Mal ins Feld zog. zweifle nicht, daß Sie alle sich unserer hohen Traditionen wert erweisen und unsere tapferen Soldaten mit Gottes Bulfe aufs neue zeigen werden, aus welchem Stoffe fie beftehen.

Meine Herren! Ich rebe in einem feierlichen Augenblick zu Ihnen und nicht in überströmendem Festesjubel, sondern unter dem Einfluß der ernsten Gedanken, welche uns bewegen, bitte Ich Sie, Ihre Gläser zu erheben, und auf das Wohl Meines erhabenen

Bundesgenossen zu leeren, Seine Majestät Franz Joseph, Kaiser von Österreich-Ungarn, lebe hoch! Hurra, hurra, hurra!"

Der Kaiser wird sich morgen an die Grenze begeben. Seine Majestät hat mir huldvollst die Erlaubnis erteilt, mich dem Stabe seines Hauptquartiers anzuschließen.

### Abreise des Kaisers nach dem Often.

Berlin, 26. April.

Die "Linden" haben lange nicht ein folches Schauspiel erlebt wie heute, als der Raifer (welcher die Felduniform feiner ichlefischen Leibgardefüraffiere trug) vom Schloß nach dem Bentralbahnhof fuhr. um sich zu seinen Truppen nach Thorn zu begeben. Seine Majestät war von der Raiserin begleitet, welche, wie auch ihr erhabener Ge= mahl, sehr ernst aussah. Das ichone sonnige Wetter, die balfamische Frühlingsluft hatten taufende und abertaufende in die Stragen gelockt, um der Abfahrt des Raifers zu seinem erften Feldzug bei= zuwohnen. Unter den Linden herrschte ein folches Gedränge, daß die halbe Schwadron Gardes du Corps, welche die kaiserliche Viktoria-Equipage begleitete, fich nur mit Mühe Blat durch die immer aufs neue stürmische Hochs auf das Raiservaar ausbringende Menge bahnen konnte. Selbst die Dächer waren von den schauluftigen Berlinern befest.

Rurz vor dem Casé Bauer kam die Equipage auf einen Augenblick zum Stehen, ein Umstand, welchen ein begeisterter Berehrer des Kaisers benutzte, um Seiner Majestät einen Lorbeerkranz zuzuwersen. Schnell wie der Gedanke sing aber der Kaiser den Kranz mit der Spitze seines Degens auf und warf ihn seinem Bewunderer lächelnd mit den Worten zurück: "Warten Sie ein wenig, mein Freund, und lassen Sie uns den Lorbeer erst verdienen." Brausender Jubel der Augenzeugen folgte diesem reizenden Zwischensall, welcher ein weiteres Beispiel für den Takt und die Bescheidenheit des Kaisers liefert.

Unter dem fast endlosen Hurrarufen ber Menge, welche nicht mude wurde, ihre Hüte und Taschentücher zu schwenken, langten Ihre

kaiserlichen Majestäten auf dem Bahnhof an, wo sich bereits der Stab des Hauptquartiers, die Staats- und Haushaltsminister und andere hochgestellte Personen eingefunden hatten, um sich von dem Kaiser zu verabschieden. Nach einer Unterredung von einigen Winuten mit dem Grasen von Caprivi, welcher in der Hauptstadt zurückbleibt, um die Entwickelung der Dinge in Frankreich abzuwarten, wandte sich Seine Majestät an Seine Gemahlin, welche ihre Thränen nicht zurückhalten konnte, umarmte sie noch einmal mit Wärme und stieg dann in seinen Reisewagen. Noch ein Augenblick, und von einem dreimaligen frästigen Hoch begleitet, suhr der Zug davon, welcher den deutschen Kaiser dem Kampse mit dem Zaren aller Reußen entgegensührte.

## Alißhandlung eines Kriegsberichterstatters durch deutsche Husaren. Das Viwak bei Thorn.

Charakteristische Bemerkung des Kaisers.
(Bericht unseres Spezial-Korrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Thorn, 27. April.

Daß ich heute Morgen wohlbehalten hier eingetroffen bin, verbanke ich in erster Reihe der Liebenswürdigkeit des Barons von Tauchnitz (eines Sohnes des großen Leipziger Berlegers), der mir freundlichst einen Platz, wenn auch nur einen Stehplatz, in dem Zuge anwies, welcher das unter seinem Kommando stehende Magdeburgische Artillerieregiment wie das Trainbataillon des vierten Armeekorps an die Grenze beförderte.

Als ich auf meinem Wege vom Bahnhof über die Brücke nach meinem Quartier im "Schwarzen Bären" ging, wurde meine Aufmerksamkeit plößlich durch einen sonderbaren Borgang im Wasser gesesselt. Eine Schar roter Ziethen- (Herzog von Connaught) Husaren tränkte ihre Pferde in der Weichsel, welche hier in breitem Laufmajestätisch dahinfließt, und amüsierte sich, während die durstigen Thiere in langen Zügen das köstliche Wasser einsogen, unter lautem

Gelächter über die verzweifelten Unftrengungen eines, wie es mir erschien, großen Neufundlander Sundes, aus dem Wasser heraus-Endlich gelang es dem armen Geschöpf, welches zu meiner Überraschung nach und nach menschliche Formen annahm, pruftend und sich schüttelnd bas rettende Ufer zu erreichen und wer vermöchte mein Erstaunen zu schildern, als ich in der so bose mitgespielten Berson ben wohlbekannten Berichterstatter bes "Berliner Tageblatt", Herrn Salomon Hirsch, erkannte. Auf mein Befragen erfuhr ich, daß der arme Hirsch seine Obliegenheiten mit mehr Gifer als Takt ausgeführt und fich zu einem Gegenstand bes allgemeinen Abscheus an der Grenze gemacht hatte. Man verzieh es ihm nicht, daß er seinem Blatte die ausführlichsten Mitteilungen über die Bahl und Aufstellung der ruffischen Truppen an der deutschen Grenze fandte und die Stunde der Bergeltung war für ihn gekommen, als er in einem bosen Augenblick die über ihn erbitterten und einen derben Spaß liebenden Ziethen-Sufaren über ihre endgültige Bestimmung "auszuholen" versuchte. Der "Fluch unserer modernen Armeen" fiel sofort über ihn ber, trieb mittels einer Pferdedecke Fangspiel mit ihm und schleuderte ihn schließlich in die Fluten der Ich habe diesen tragitomischen Zwischenfall, welcher mir als warnendes Beispiel bient, nicht ohne Absicht so ausführlich geschildert, da er erklärt, weshalb sich in meinen Telegrammen nur bürftige und allgemeine Angaben über die Stellung und die Bewegungen der deutschen Truppen befinden. Und würde ich nicht bas Los meines unglücklichen Rollegen verdienen, wenn ich die mir fo zuvorkommend erwiesene Gaftfreundschaft durch Enthüllung noch im Werden begriffener Plane migbrauchte? Ich darf an dieser Stelle wohl erwähnen, daß ich die Erlaubnis zur Benutung der Reld= und sonstigen Telegraphen nur unter der ftrengen Bedingung erhalten habe, nie eine beftimmte Bahl von Worten ju überschreiten. Durch diese Bestimmung werden meine Berichte notgedrungen auf das fürzeste Maß zusammengedrängt.

Der Raiser ist, begleitet von dem König von Sachsen und mehreren hohen Generalstabsoffizieren, soeben von einem Ritt um die Außenforts zurückgekehrt, unter deren Schutz die Truppen ihr Biwak aufgeschlagen haben. Bon der Spize der Garnisonskirche, dem höchsten Punkt dieser Riesensestung, ist nichts anderes zu ers blicken als endlose Reihen von Zelten, welche sich nach allen Richtungen hin erstrecken. Nie zuvor war dem deutschen Soldaten im Felde der Luzus eines anderen als des Daches des Himmels versönnt, wenn wir auch zugeben wollen, daß er in einem Lande wie Frankreich, wo sozusagen Wein, Milch und Honig sließt, und in den zahlreichen Städten und Dörfern immer genügend Quartier zu haben ist, die Zelte ganz gut ohne Nachteil für seine Gesundheit entbehren konnte. Anders ist es jedoch in Rußland mit seinem strengen rauhen Klima, seinen weiten unangebauten und undewohnten Sbenen, und der Generalstad hat deshalb wieder mit der ihm eigenen Boraussicht und Weisheit gehandelt, indem er angesichts der Wöglichseit eines Feldzuges in den russischen Zelten auszurüften beschloß, solchen nämlich, welche gleichzeitig wasser, wind= und senerssicher sind.

Doch ich darf meinen Bericht nicht schließen, ohne einen Zwischenfall zu verzeichnen, welcher sich zutrug, als der Kaiser an dem Denkmal des in Thorn geborenen Kopernikus vorüber ritt. Auf die Bildsäule des unsterblichen Astronomen hinweisend, bemerkte Seine Majestät zu dem Gesolge: "Ja, meine Herren, dort sehen Sie den Mann, welcher der Welt zuerst die Augen über die wahre Natur des Sonnensustems öffnete. Hoffentlich wird es auch uns gelingen, mit Gottes Hilfe Rußland seinen richtigen Plat in dem System der Völker anzuweisen."

## Der öfterreichische Feldzugsplan.

(Telegramm unferes Spezial-Rorrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Thorn, 29. April.

Der Raiser, ber, nebenbei bemerkt, eine bewundernswerte Aus= dauer und Energie entfaltet, gab heute Abend in den haftig möb= lirten Gemächern des alten Schlosses ein Bankett zu Ehren des Feldzeugmeisters und Chefs des öfterreichischen Generalstabes, Baron Beck. Der von Seiner Majestät mit besonderer Auszeichnung empfangene Gast ist von der Kaiserstadt an der Donau herbeigeeilt, um mit seinem deutschen Kollegen, dem Grasen von Schlieffen, der gegenwärtig den hohen verantwortungsschweren Posten Woltses bestleidet, ein einheitliches Vorgehen und Handeln zu vereindaren, nachsem er zuvor durch einen einsachen Besehl die Aussührung seines wohlburchdachten Wobilmachungss und Ausstellungsplans in Flußgebracht hatte. Aus zuverlässiger Quelle ersahre ich, daß Baron Beck der Überbringer der solgenden wichtigen Witteilung ist:

Es unterliege keinem Zweifel mehr, daß die Ruffen es bei ihrem Einfall in Öfterreich hauptsächlich auf Lemberg abgeseher Nach dieser Richtung hin zoge Dragomiroff ungeheure Massen Truppen aus dem 4., 8., 9., 10., 11. und 12. Armeekorps heran, während weiteres ben entfernteren Korps entnommenes Mi= litär so schnell herankame, wie es ber mangelhafte Auftand bes Gisenbahnspftems ihnen gestatte. Auf öfterreichischer Seite würden entsprechende Gegenvorkehrungen getroffen und drei für den Ber= teidigungskrieg bestimmte Armeen formiert, und zwar die erfte in einer Stärke von etwa 300 000 Mann in Oftgalizien am Onjeftr. die zweite etwa halb fo ftarte am San mit Brzempsl, dem fast uneinnehmbaren Bollwert Mittelgaliziens, als Stüte, und die britte ungefähr 120 000 Mann ftarfe in ber Nähe von Krakau, bas als Feftung wie als Schlüffel von Westgalizien gleich wichtig ift. Außerdem würden noch acht Divisionen Ravallerie, deren jede vier Brigaden oder vier Regimenter ftart ift, langs der galigischen Grenze an ben am meisten ber Gefahr eines ruffischen Angriffes ausgesetten Bunkten Aufftellung nehmen.

Während sich diese Bewegungen auf beiden Seiten der österreichisch-russischen Grenze vollziehen, sammelt der Held des letzten Balkanseldzuges, General Gurko, in Warschau eine aus dem 5., 6.,
14., 15. Korps und anderen Truppenabteilungen bestehende Armee, welche die doppelte Aufgabe hat, die Deutschen im Schach zu halten und gegen den linken Flügel der Österreicher in der Richtung nach Krakau vorzurücken. Weiter hat es den Anschein, als ob das zweite russische Korps aus Wilna und das dritte aus Riga längs des unteren Riemen gegen Königsberg marschieren.

Die lichtvolle und die besten Aussichten eröffnende Darstellung ber militärischen Lage durch Baron Beck hat die völlige Zufrieden-

heit und Billigung des Kaisers gefunden, der dem ausgezeichneten Chef des bsterreichischen Generalstabes beim Abschied persönlich den roten Ablerorden erster Klasse mit Schwertern überreichte. Baron Beck ist außerdem der Überbringer eines eigenhändigen Schreibens Seiner Majestät an seinen erhabenen Herrn, Kaiser Franz Joseph.

(Telegramm unferes Spezial-Korrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Thorn, später.

Mein Korrespondent in Königsberg meldet mir, daß die Mobilsmachung der Oftsearmee beendet sei und Graf Waldersee, welcher einen bösen Sturz vom Pferde gehabt habe, sich jedoch wieder besser besinde, vor Ungeduld brenne, einen kühnen Vorstoß über die Grenze zu wagen und ein Blatt aus dem Lorbeerkranze General Gurkoß zu pflücken. Daß zweite oder pommersche Korps sei mit der Aufsgabe betraut worden, den Schutz der Oftseküste zu übernehmen, salls die russische Flotte eine Landung versuchen sollte. Die gleiche Aussche gabe habe das neunte Armeekorps in SchleswigsHossein, daß außers dem aber noch Dänemark im Auge behalten solle, welches sich im Herzen mit den Kussen eins weiß und die Düppeler Schanzen noch nicht vergessen hat.

Die Befestigung von Bressau hat inzwischen rüstigen Fortschritt gemacht. Hierzu trägt besonders der Umstand bei, daß Fürst Pleß und der Herzog von Ratibor der Regierung eine kleine Armee von Bergleuten für die Erdarbeiten zur Verfügung gestellt haben. Die schlesische Armee hat, unter dem Rommando des Prinzen Georg von Sachsen, parallel der russischen Grenze längs der Eisenbahnlinie zwischen Kreuzdurg und Tarnowiß Aufstellung genommen, in utrumque paratus, d. h., sowohl zu einem Frontangriff über die Grenze gegen Czenstochau an der Warschauer Bahn wie zu einer Flankenbewegung zur Unterstützung der österreichischen Truppen in der Richtung nach Krakau bereit, wie es die Gelegenheit verlangen mag.

Auch die Österreicher sind mit ihrem Ausmarsch ziemlich weit vorgeschritten, dagegen befinden wir uns über die Bewegungen der Russen sehr im Dunkeln, da die russischen Telegraphendrähte sür bie Außenwelt abgeschnitten find und der Reiseverkehr von und nach Rußland gänzlich eingestellt ift. Wenn möglich, werden wir jedoch den Schleier von diesem Geheimnis morgen ein wenig lüften.

# Erster Busammenstoß zwischen russischen und dentschen Truppen.

Scharmüßel Bei Alexandrovo.

(Telegramm unferes Spezial-Rorrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Thorn, 30. April.

Ich komme soeben von einem Rekognoszierungsritt mit zwei Schwadronen Ziethenhusaren zurück, welche über die russische Grenze bis vor die Thore von Alexandrovo gedrungen sind. Es ist ein sonderbares Zusammentressen, daß das erste Blut des Feldzugs an demselben Ort vergossen werden mußte, wohin im September 1879 der alte Raiser Wilhelm sehr wider den Rat seines Ranzlers geeilt war, um den Zaren Alexander II. zu beschwören, von seinen kriege-rischen Operationen Abstand zu nehmen und ihn andererseits seines unerschütterlichen Entschlusses, den Frieden zu erhalten, zu versichern.

Als wir uns längs bes Bahnweges Alexandrovo bis auf eine viertel Meile genähert hatten, eröffnete eine Abteilung Don-Kosacken aus
einem Geschütz Feuer auf uns. Die Bombe schlug gerade vor uns
ein, tötete zwei Pferde und verwundete außerdem ernstlich einen Bachtmeister. Nachdem wir also den Feind gezwungen, Farbe zu
bekennen, kehrten wir um und ritten mit der wertvollen Nachricht
zurück, daß Alexandrovo von Truppen aller Wassengattungen stark
besetzt sei. Bier Sotnien Kosacken machten sich zu unserer Berfolgung auf, ohne uns jedoch einholen zu können. Als Erinnerung
an unseren so unerwarteten wie erfolgreichen Besuch sandten wir ihnen
noch aus einer reitenden Batterie einen eisernen Gruß in Gestalt
einiger Granaten zu.

### Aufregung in Paris.

(Telegramm unferes Spezial-Rorrespondenten, Mr. D. Chriftie Murran.)

Paris, 30. April.

Paris befindet sich in einem Zustand hochgradigster Aufregung. Mit atemlosem Interesse ist das Publikum seit einigen Tagen der schnellen Entwickelung der Dinge an der russischen Grenze gesolgt und die heute Abend vom "Le Soir" veröffentlichte Depesche über das erste Scharmützel bei Alexandrovo hat die wildeste Bezeisterung hervorgerusen. Es sinden alltäglich lange Ministerräte statt und sast die ganze Presse verlangt von der Regierung die sosortige Kriegserklärung. Ein beträchtlicher Teil der besser situierten Deutschen hat in weiser Vorahnung der Dinge, die da kommen werden, Paris verlassen.

Sobald die Depesche bes "Soir" bekannt geworden, wurden ohne Ausnahme Läden und Büreaus geschlossen und ungeheure Menschenmassen ergossen sich in die Straßen, laut jubilierend, daß endlich die Stunde der Rache geschlagen. Um 4 Uhr ftanden min= beftens 50000 Leute in der Strafe, von benen jeder ein Zeitungsblatt in der Hand hielt und mit lauter Stimme seinen Nachbarn die wichtige Nachricht vorlas. Ich befand mich gerade in der Nähe des "Baudeville", als ein Mann, der unter der Laft eines riefigen Bündels frisch aus der Presse gekommener Zeitungen fast zusammen= brach, dirett aus der Druckerei dem nächsten Riost zustrebte. Ru fiel ber Pobel über ihn her, beraubte ihn seiner Burde und öffnete das Baket. Das Berlangen, den Inhalt des Blattes kennen zu lernen, war so groß und allgemein, daß ein wildes Handgemenge entstand, wobei hunderte von Zeitungen zerriffen und in den Schmut getreten wurden. Schluchzend rang die Besitzerin des Riost die Sände und bejammerte ihren Verluft, als plöglich ein von der Menge emporgehobener Herr seinen Ropf durchs Fenfter fteckte und fie barich fragte, was die verloren gegangenen Blätter wert seien. Francs" war die schnelle Antwort der flugen Geschäftsfrau, worauf ber Herr ihr den doppelten Betrag zuwarf und dann mit dem Aufgebot seiner ganzen Lungenkraft ausschrie: "Ich mache Guch allen

ein Geschenk mit diesen Blättern, welche die herrliche Nachricht enthalten. Vive la Russie! A bas la Prusse!" Mit diesem Ruf war das Signal gegeben, welches die Leidenschaften der Menge zu hellen Flammen ansachte, und in einem Augenblick hallte der ganze Boulevard von einem Ende bis zum andern von dem Geschrei wieder. Omnibusse, Pferdebahnwagen und sonstige Gesährte vermochten in dem Gedränge, welches auch die Reit- und Fahrwege erfüllte, nicht einen Schritt vorwärts zu kommen und boten nun mit den von ihrem hohen Sitz herab wild gestikulierenden Kutschern und Fahrgästen ein ebenso drastisches wie zu der übrigen Umgebung im Einklang stehendes Bild. Hunderte von Personen versuchten gleichzeitig zu reden, was ein allgemeines Charivari zur Folge hatte, wie es vielleicht seit dem berühmten Tage der babylonischen Sprachenverwirrung nicht wieder gehört worden ist.

Ich felbst hatte Gelegenheit, jenem unverkennbaren englischen Accent dankbar zu fein, der von jeher mein Französisch entstellt hat. Wer immer nur, wie auch ich, blonden Bart und Brille trug, mithin ein deutsches Aussehen hatte, sah sich heute einer Hete ausgesett, wie sie selbst der Tapferfte nicht wieder vergessen durfte. einem Nu hatte mich eine leidenschaftlich erregte Menge umgeben, beren Geschrei: "Rieber mit den Breugen" offenbar direkt auf mich gemungt war. Da mir feine andere Bahl blieb, so stimmte ich in ben Lärm mit ein und rief so laut wie nur einer von ihnen: "Vive la France" und A bas la Prusse". Der Pobel brach in lautes Gelächter aus, als er meinen englischen Accent erfannte und ließ mich in Ruhe. Innerlich aber dankte ich dem Himmel, daß ich mein Frangösisch in London und nicht in Berlin gelernt hatte. Es heißt, daß ein bedauernswerter Deutscher am Nordbahnhof burch ben Mob schwer mighandelt und verlett worden sei. Auch der Direktor der großen Oper kann von Glud fagen, daß er seine kunftlerische Unhänglichkeit an Wagnersche Musik nicht mit dem Leben zu zahlen Erkannt und verfolgt, vermochte er sich noch im letten hatte. Augenblick in das Haus eines Freundes zu retten, wo er noch lange das Gebrull der Menge hören mußte, die ihre But an ihm auslaffen wollte.

## Szenen auf dem Place de la Concorde.

Die wilbesten Vorgänge des Nachmittags spielten sich auf bem Place de la Concorde ab, wo ein nach Tausenden zählender Pöbel vor dem Straßburger Denkmal seinen Empfindungen Ausdruck verslieh. Bekanntlich befindet sich an diesem Denkmal seit vielen Jahren die drohende Inschrift, über deren wahre Bedeutung wohl Niemand im Unklaren ist:

# L. D. P.\*) Qui vive? La France. 1870—18—

Der unbeschreibliche Lärm schien seinen Höhepunkt erreicht zu haben, als sich plöglich ein noch größeres Getose erhob und eine festgeschlossene Phalanx auf dem Plate erschien, die sich mit Gewalt einen Weg durch die Menge bahnte. In der Mitte der Phalanx marschierten zwanzig ober dreißig Männer, die eine lange Leiter trugen, auf der ein Maler in feiner Arbeitsblufe ftand. Der Mann war nahezu wild vor Aufregung und brüllte fortwährend "Quatre vingt treize" nach einer improvisierten leidenschaftlichen Melodie, in welche die Umstehenden mit Entfaltung ihrer ganzen Lungenkraft einstimmten. In seiner linken Hand schwang der Maler einen Topf mit roter Farbe, dessen Inhalt gelegentlich auf die Personen unter der Leiter herabfiel, die dann zum Scherz ihre eigenen Gesichter wie die ihrer Nachbarn damit beschmierten, so daß fie schließlich auß= jaben, als ob fie mit knapper Not einem blutigen Gemețel ent= ronnen seien. In der andern Sand hielt der Rünftler ein Bundel Binfel, welche der Menge in einem Ru den Zweck seines Rommens und die Bedeutung des rhythmisch wiederholten "Quatre vingt treize!" flar machten.

Wie durch Magie eröffnete sich plöglich der vordringenden Kohorte freie Bahn. Sie langte mit der Leiter ohne Unfall vor dem Denkmal an und der Maler nahm sein Werk in Angriff. Die Arbeit

<sup>\*)</sup> Abfürzung für "Ligue de Patriotes".

wurde ihm im Anfange jedoch sehr erschwert, da die Träger der Leiter sich nach der von ihnen gesungenen Melodie im Takt hin und Endlich wurden aber auch fie ruhig und ein ein= drucksvolles Schweigen kam über die Versammlung. Mit aner= fennenswerter Gewandtheit und einer viel festeren Sand, als man ihm nach all' der Aufregung hatte zutrauen sollen, entwarf der Mann zuerft mit Kreide die Umrisse der Bahlen 9 und 3. wirklich atemloses Interesse heftete sich an jede seiner Bewegungen und zwei oder drei Versonen in meiner Nähe fingen wirklich zu weinen an, als er nach Vollendung seiner Zeichnung aufftand und die Kniee des Denkmals mit einem freudig-gartlichen Schrei um-Der Maler kniete wieder nieder und füllte nun mit roter Farbe die von ihm entworfenen Umrisse aus. Gin verdächtig aussehender, schielender und pockennarbiger Rerl mit einer schwarzgerauchten furzen Ralfpfeife zwischen den Bahnen begrüßte mich in Diesem Augenblick mit den Worten: "C'est le sang de la France, Sein Ginfall gefiel ihm fo gut, daß er den Ruf beftandig wiederholte, indem er mit seinem ichmutigen Zeigefinger zum näheren Berftandnis feiner Buborer auf die rote Farbe ber Bahlen deutete. Inzwischen war auch der Maler auf der Leiter mit seiner Arbeit fertig geworden und ich erwartete einen allgemeinen Ausbruch der Begeisterung, sah mich jedoch zu meinem Erstaunen enttäuscht. Ernft und schweigend, wie wenn sie eine amtliche gewesen ware, nahmen die Maffen die Anfundigung bin, die in der ausgefüllten Sahreszahl lag, und es schien, als ob sie zum erstenmale die schreckliche Bedeutung der Stunde erkannt hatten. Lange hielt die Rube jedoch Aufs neue erhob sich tofender Jubel, als ein Mann aus ihrer Mitte auf die Leiter ftieg, das Denkmal erkletterte und ben Trauerflor herabriß, welcher es so lange entstellt hatte.

Und nun folgte eine Episobe, wie sie nur in Paris möglich ist und wie sie sich eben so gut auf der Bühne hätte abspielen können. Der ganze Vorgang trug einen dramatischen Anstrich und nie hat ein Künstler, so groß auch seine Triumphe sein mögen, einen passens deren Augenblick für sein Auftreten ausgesucht als den, in welchem Herr Jean de Reszke auf der Szene erschien, aber auch nie einen so überwältigenden Empfang angetroffen. Der berühmte Sänger befand sich gerade auf dem Wege zu einem Freunde und sein Kuts

icher bahnte sich langsam einen Weg durch die Menge, als ihn plot= lich ein oder mehrere Personen erkannten und seinen Namen aus-Ein Beifallsfturm begrüßte ibn, ein Dugend dienstbereite Hände öffnete den Wagenschlag, trug ihn nolens volens nach dem Denkmal, von welchem in diesem Augenblick das lette Zeichen Trauerflor verschwunden war und ließ ihn auf dem Sockel nieder. Gleichzeitig verlangten taufend Stimmen gebieterisch die Marfeillaise von In seiner Begleitung hatte sich eine vornehm gekleidete Dame befunden, welche, anfänglich fehr beunruhigt, bald die friedfertigen Absichten bes Bolles erfannte, und ber Bebeutung bes Augenblickes Rechnung tragend, ihrem Freund den prachtvollen Scharlachmantel von ihren Schultern zuwarf. Nicht ohne Schwierigkeit und auf die Gefahr hin, auf die Ropfe der unter ihm ftebenden Leute zu fallen, gelang es Herrn be Reszte, den Mantel malerisch um das Dentmal zu schlagen, dadurch ein Beifallsgetofe entfaltend, das einfach betäubend war und volle drei Minuten dauerte. lich trat wieder Ruhe ein und Monsieur de Reszke begann die Mar-Anfänglich bei dem Anblick des ungeheueren seillaise zu singen. Auditoriums blaß und befangen, gewann er jedoch fehr balb seine volle Beiftesgegenwart wieder und sang bas Lied mit begeifternbem Kener und elan zu Ende.

Bon Beginn der außerordentlichen Szene an waren weitere Scharen aus allen Richtungen auf ben Plat geftrömt und ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich fage, daß der Sanger 120000 Buhörer zu seinen Füßen sah. Der Chor war vielleicht der großartiaste und erhabenste, der je von Menschen gehört worden ift. ftieg wie eine einzige unvergleichliche Tonwelle aus den dichtgedrängten Massen empor und das Echo antwortete aus der Rue de Rivoli und den Garten der Tuilerien, aus der Avenue des Champs Elysées, der Rue Royale, dem Pont de la Concorde und den Ufern an beiben Seiten ber Seine. Als ber Gefang zu Ende war, murbe er da capo verlangt und wiederum mit demselben Feuer von dem Soliften wie dem Chor vorgetragen. Endlich erhielt der Sanger die Erlaubnis, von seinem hohen Standpunkte herabzusteigen und fich nach seinem Wagen zurückzubegeben. Wie zu erwarten, spannte bas Bolf ihm die Pferde aus und einige hundert Freiwillige zogen Herrn de Reste und seine Begleiterin im Triumph durch die Stragen.

Die Nationalität des großen Künstlers hat ihn in diesen Tagen der Erwartung und Spannung zum Abgott der Pariser gemacht. Jeden Abend ist das Opernhaus, in dem er auftritt, bis auf den letzten Platz ausverkauft und sein Auftreten wie Abgang giebt jedes=mal das Zeichen zu stürmischem nicht endenwollendem Applaus.

## Der Präsident sprickt. A Berlin.

Später.

Die Menge hatte sich schon etwas zerftreut, als es befannt wurde, daß die Minister im Elnsée zu einer Konferenz versammelt seien. Ich faßte sofort meinen Entschluß und brangte mich, so gut es ging, über ben Plat, stieß jedoch jenseits desselben auf einen neuen Strom von Menschen, welcher sich in ber Richtung nach bem Elnsée fortbewegte. Der Strom schwoll mit jedem Augenblick weiter an und schließlich hatte es ben Anschein, als ob die ganze Be= völkerung von Paris nach dem Schlosse des Prafidenten eilte. raume Zeit hindurch herrschte Schweigen oder etwas, das sich nach all' dem ohrbetäubenden Larm bes Nachmittags wie Schweigen Nach und nach wurde jedoch wieder das Babel aufgeregter und mit ungeduldigen Zwischenrufen vermischter Stimmen vernehmbar und nahm in einem ständigen Rreszendo zu, bis die einzelne Stimme aufs neue in bem allgemeinen Lärm untergegangen war. Ghe es jedoch so weit gekommen, hatte ich mindestens 100 leidenschaftlich geführte Debatten über die Haltung anhören muffen, welche England in diefer Rrifis einschlagen würde. Um 7 Uhr verlor ber vor dem Elniée wartende Bobel wiederum alle Geduld. Die gange Außenfront bes Palaftes war in Dunkelheit gehüllt und nichts beutete auf eine Konfereng der Minister hin. Endlich erschien jedoch, wie ein plötliches Unschwellen des Dzeans von Stimmen verriet, Licht an drei Fenstern, hinter benen einige Gestalten sichtbar wurden. Eine Minute später murde der Borhang des Mittelfenfters aufgezogen, das Kenster selbst geöffnet und herr Ribot, Minister des

Außeren, zeigte sich bem Bolk. Das wollte jedoch von ihm nichts wissen und verlangte stürmisch das Erscheinen des Präsidenten, woraus herr Ribot sich nach wenigen Sekunden mit einer Berbeugung zurückzg. Unmittelbar darauf erschien herr Carnot selbst. Ich konnte von meinem Plat aus seine Gesichtszüge nicht unterscheiden, bemerkte jedoch, daß seine Haltung eine entschlossene und aufrechte war. Mit einer würdigen Bewegung streckte er seine Hand aus, um Schweigen zu gebieten, und seine Stimme war, als er nach einigen Minuten ansing zu sprechen, sest und ungewöhnlich klar. Seine Rede war kurz und sachgemäß. Sie lautete:

"Bürger! Deutschland hat dem Bundesgenossen Frankreichs den Krieg erklärt. Die von Ihnen mit dem Schutz der nationalen Ehre betrauten Herren haben die ernste Nachricht, welche heute die Herzen aller Pariser bewegt, erörtert, — und es ist meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, daß sich auch nicht eine einzige abweichende Stimme unter ihnen gesunden hat. Frankreich wird seinen Verpflichtungen nachkommen." An dieser Stelle angelangt, wurde Herr Carnot von einem Beisallssturm unterbrochen, der es ihm mindestens fünf Minusten hindurch unmöglich machte, seine Rede sortzusehen. Der Präsibent suhr sodann fort: "Frankreich spricht heute Abend und verlangt von seinem Nachbar nicht allein die Zurückziehung der Drohung gegen unsern Bundesgenossenossen. sondern auch die Zurückgabe der uns vor 20 Jahren geraubten Provinzen!"

Unter einem Jubel, der kein Ende nehmen wollte, zog sich der Präsident zurück. Ein starker Regenschauer verscheuchte sodann die Massen von der Straße in ihre Wohnungen. Das letzte und wichstigke Tagesereignis ist kaum eine Stunde alt und schon herrscht eine, ich möchte sagen, Grabesstülle in der Stadt, was eigentlich nicht Wunder nehmen sollte, da jedermann sich vier Stunden hindurch heiser geschrieen hat. Die Ausregung ist indes so groß wie zuvor.

#### Die französische Kriegserklärung. Aufnahme der Nachricht durch den Kaiser.

(Telegramm unferes Spezial-Korrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Thorn, 1. Mai.

Auf Besehl des Kaisers sollte heute Morgen eine Parade der hier zusammengezogenen etwa 60000 Mann starken Truppen stattssinden. Als Paradeseld diente ein dem Champ de Mars in Paris nicht unähnlicher langer Strich Wiesenland auf dem rechten User Beichsel. Seine Majestät und Gesolge hatten ihren Stand auf einem Hügel, von dem aus sich das militärische Schauspiel bequem übersehen ließ. Dieses nahm pünktlich seinen Ansang. Es war ein herrlicher Anblick, als sich die schnurgeraden Reihen der parademäßig gekleideten Soldaten im Glanz der Morgensonne, die sich in den glizernden Bajonetten wiederspiegelte, in Bewegung setzen. Kaum begonnen, wurde der Parademarsch jedoch unerwartet durch einen höchst dramatischen Zwischenfall unterbrochen.

Ich besand mich gerade im Hintergrund der glänzenden Suite des Kaisers und plauderte mit Dr. von Leuthold, dem Leibarzt Seiner Majestät, als wir plößlich einen Ordonnanzossizier auf den Kaiser zusprengen und ein Telegramm übergeben sahen. Seine Majestät öffnete das Kouvert, las die Botschaft, welche es enthielt, und blickte dann langsam im Kreise umber, wie um sich von dem Eindruck zu überzeugen, den die von seiner Umgebung bereits erratene Nachricht hervorgebracht hatte. "Ja, meine Herren," sagte er endlich, "es ist so, wie wir erwartet haben. General von Caprivi meldet Mir in diesem Telegramm, daß Frankreich uns den Krieg erklärt hat!" Es entstand eine kurze Pause, in welcher jeder stumm auf seinen Nachbar sah, dann aber wandten sich aller Augen wieder auf den Kaiser, der ein wenig blässer, wie zuvor, jedoch ruhig und entschlossen aussah.

"Meine Herren," fuhr er fort, "es ist ein ernster Augenblick für uns alle, doch erschrickt uns die Nachricht so wenig, wie sie uns überrascht. Trozdem muß Ich Sie jetzt verlassen, da die Gefahr für das Vaterland an seiner westlichen Grenze viel größer, als an seiner

östlichen ift. Und wo immer die Gefahr für das Baterland am größten, da muß Deutschlands Kaiser sein.

Meine Herren, Meinen Plat als Oberstsommandierender der hier stehenden Armeen wird Mein lieber Freund und Bruder, der auf so manchem Schlachtseld als tapferer Soldat erprobte König von Sachsen, einnehmen, und unsere Waffen, daß bin ich überzeugt, zu Sieg und Ehre führen. Je früher wir aber unserem Bundesgenossen helsen, den Gegner aus seinem Land zu vertreiben, je früher werden auch wir im stande sein, alle unsere Truppen zusammenzuziehen, und unserm Erbseind, der wieder in der ruchlosesten Weise gegen uns losgebrochen ist, eine vernichtende Niederlage zu bereiten.

Meine Herren, wir können nicht viele Worte wechseln, wenn die Zeit zum Handeln gekommen ift. Lassen Sie Mich deshalb den Segen des Höchsten auf unsere Waffen herabstehen, und dorthin eilen, wohin Mich die Gesahr des Baterlandes ruft. Abieu, und möge jeder von uns seine Pflicht in der kommenden Zeit ernster Prüfung und Heimsuchung erfüllen."

Mit diesen Worten gab der Kaiser seinem Pferd die Sporen, und galoppierte, nur von seinem nächsten Gefolge begleitet, unter den begeisterten Hochrusen der Truppen nach Thorn zurück.

In dem Augenblick, in welchem ich dieses Telegramm schließe, erhalte ich aus Berlin einen Bericht über einen Zusammenstoß zwischen unserer Flotte und russischen Schiffen in der Oftsee. Wahrscheinlich werden Sie in London jedoch schon vor uns alle näheren Einzelheiten darüber ersahren haben.

### Bei der deutschen Flotte in der Offee.

Wir haben von Kontreadmiral Philip Colomb, der ein Augenseuge der Borgange in der Oftsee war, den folgenden, vom 30. April datierten Brief erhalten:

"Ich befand mich mit meiner Yacht in Kiel, als die Nachricht von dem Attentat auf den Fürsten Ferdinand bekannt wurde. Die späteren Telegramme riesen unter allen Kreisen, besonders jedoch unter den seemännischen, die größte Aufregung hervor. Sofort nach Eintreffen der Meldung, daß russische Truppen die österreichische Grenze überschritten hätten, gingen einige deutsche Kreuzer in See, und schon nach ein oder zwei Tagen begann sich eine größere Flotte in dem Hasen zu sammeln. Ich verstehe nicht Deutsch, wohl aber meine Frau, die mir jedesmal, wenn wir lebhaft debattierende Gruppen auf der Straße antrasen, mitteilte, daß sich alle Debatten um die eine Frage drehten, ob die Flotte zur Verteidigung des Platzes zurückbleiben würde. Sollte dies nicht der Fall sein, so wäre Kiel wahrscheinlich der Gesahr eines Angriffes durch die russische Flotte ausgesetzt.

Unter solchen Umständen hielt ich es für angebracht, bei Zeiten den Hafen zu verlaffen, so febr meine Frau auch zurückzubleiben wünschte, um den Angriff vom Lande aus zu beobachten. gelangte ich nach allem, was mir meine Frau aus den Unterhaltungen deutscher Marineoffiziere erzählte, zu der Überzeugung, daß die deuts iche Flotte den Krieg in das Land des Feindes zu tragen versuchen würde. Hierin bestätigte mich ber Umftand, daß mit jedem Tage mehr Panzerschiffe in den Safen einliefen und dort blieben, mahrend die kleineren Schiffe kamen und gingen. Endlich, nachdem neun oder zehn Turm= und Panzerschiffe, einige kleinere gar nicht zu er= wähnen, beisammen waren, vernahm ich, daß die deutschen Armeen im Begriff ständen, Rugland von Königsberg aus anzugreifen und daß der deutschen Flotte die Aufgabe zufiele, ihre Operationen von der See aus zu unterstüten.

Ich wartete also, bis zehn große und fünf oder sechs kleinere Schiffe den Hasen verließen, und dampste ihnen dann nach. Zum Glück blieb ich nicht, wie ich infolge meines knappen Kohlenvorrates schon befürchtet hatte, zurück, da die Flotte nur langsam ihren Weg verfolgte, und nicht mehr als fünf oder sechs Knoten in der Stunde zurücklegte. Die großen Schiffe hatten sich, mit je einem Flaggenschiff an der Spize, in zwei ziemlich weit voneinander entsernte Reihen sormiert, ihnen dicht zur Seite hielten sich einige Avisos, während zwei oder drei Kreuzer die Vorhut bildeten.

Am Nachmittag nach unserer Abfahrt fuhren wir dicht bei Rügen, und in der Nacht an dem Südende von Bornholm vorüber. Meiner Berechnung nach steuerten wir direkt auf Libau zu, das etwa 450 Meilen von Kiel entfernt ist. Mit Ausnahme von eini= gen englischen, auf der Beimreise befindlichen Frachtdampfern hatten wir bisher keinerlei Schiffe angetroffen. Um zweiten Morgen bei Tagesanbruch bemerkte ich jedoch, daß die deutschen Kriegsschiffe stärker gefeuert hatten, da ihren Schornsteinen ungeheure Rauchwolfen entströmten. Zwischen ben beiden Flaggenschiffen und ein oder zwei Rreuzern fand ein lebhaftes Sianalisieren statt, worauf die letteren mit großer Geschwindigkeit davonfuhren und fast aus unserem Gesichtstreis verschwanden, um dann langsam zurückzutehren und durch Signale eine Meldung zu überbringen. Derfelbe Bor= gang wiederholte sich am dritten Morgen, nachdem wir schon die Rhede von Danzig paffiert hatten, nur mit dem Unterschied, daß fich uns noch zwei deutsche Kreuger, ber eine von Guben, der andere von Südwesten, anschlossen. Beide sandten, mahrend die Rlotte zeitweise ihre Kahrt unterbrach. Boote nach dem Flaggenschiff, das bann durch weitere Signale von jedem Schiff ein Boot zu sich Vermutlich befanden sich der andere Admiral und fommen liek. die Kapitäne darin, doch war ich zu weit ab, um meiner Sache ficher zu fein.

Nach einigen Stunden setzen wir unsere Fahrt langsam wie zuvor sort, aber die ganze Nacht hindurch waren elektrische Scheinswerser in Thätigkeit, so daß wohl etwas im Gange sein mußte. Und wirklich! Sobald es etwas heller wurde, sahen wir im Norden große Nauchwolken aussteigen und gleich darauf auch einige Maste sich vom Horizonte abheben. Die beiden deutschen Kreuzer, die uns fünf oder sechs Weilen voran waren, singen sofort lebhaft zu signalisieren an, was zur Folge hatte, daß die ganze Flotte sich in eine einzige Linie sormierte und nach Westen wandte. Sie suhr zwar nicht schneller, entwickelte jedoch soviel Rauch, daß sie sasz unseren Blicken entschwand. Anscheinend waren weder die russische noch die deutsche Flotte sehr auf einen Kamps versessen.

Es war mir ein Rätsel. Ich hatte stets gedacht, daß sich in einer modernen Seeschlacht jedes Schiff seinen Gegner aussuchte und dann den Kampf mit ihm ausnähme. Ganz anders jedoch hier!

Schon glaubte ich, nur die Borhut der russischen Flotte vor mir zu sehen, obwohl sie mir hierfür wiederum zu groß erschien, als der Zusall meinem Zweisel ein Ende machte. Dem einen der beiden deutschen Kreuzer, die sich uns den Tag zuvor angeschlossen hatten, wurde ein Besehl signalisiert, der ihn zwang, seinen Kurs zu ändern und langsam nach Süden zu dampsen. Er kam so nahe an uns vorüber, daß ich mir das Herz saßte, laut auszurufen: "Ist das die russische Flotte?"

Und die Antwort fam zurück:

"Oh ja, das sind die Russen, wir werden sie schlagen. Abieu!" und der Dampfer setzte seine Fahrt fort.

Jest kam mir die Idee, daß vielleicht keine Flotte die Stärke der andern erkennen könnte und keine deshalb sich in eine Schlacht mit der andern einlassen wollte. Dieser Gedanke hatte alle Wahrsicheinlichkeit für sich. Obwohl der Himmel über uns klar, und das Wasser ganz ruhig war, zeigte sich doch in der Ferne ein feiner Nebel, der den deutschen Kreuzern in der Vorhut nicht minder wie mir die Möglichkeit nahm, etwas Bestimmtes zu erkennen.

Aber, so fragte ich mich plöglich, geht benn nicht ber deutsche Hauptangriff auf dem Lande vor sich und kann die Flotte deshalb eine andere Aufgabe als die haben, die russische zu bewachen? Denn was stand den Russen, erlitten die Deutschen eine schwere Niederlage zur See, im Wege, zu landen und den Deutschen ihre Verbindungen abzuschneiden? Ich hatte nie zuvor an diese Möglichkeit gedacht und sah jetzt ganz deutlich, daß die russische Flotte nichts unternehmen konnte, so lange sie nicht die Deutschen zuvor gründlich geschlagen hatte.

## Seegefecht bei Danzig. Antergang eines russischen Forpedobootes.

Meine neue Idee sessenem Augenschein von der Stärke der russischen Flotte zu überzeugen beschloß. Ich dampste deshalb nach Nordosten weiter in die See hinaus, machte hierbei jedoch die Entbeckung, daß von der seindlichen Seite ein sehr kleiner Dampser, wahrscheinlich in derselben Absicht, unter Entsaltung seiner ganzen Geschwindigkeit nach Südosten auf die deutsche Flotte zusuhr. Raum

hatten aber zwei der in der Vorhut befindlichen deutschen Kreuzer hn entdeckt, so steuerten sie sofort nach Osten, um ihm den Rückzug abzuschneiden. Der tapsere kleine Russe schien sich indes hieraus nichts zu machen, da er offenbar seinen Versolgern an Geschwindigsteit weit überlegen schien. Plöglich entwich ihm aber, nachdem einige Schüsse gefallen, sehr viel Damps und auch seine Geschwindigkeit ließ bedeutend nach, wenn sie nicht überhaupt aushörte. Er seuerte jetzt schneller, bewirkte dadurch jedoch nur, daß auch die Deutschen schneller seuerten. Alle drei waren von Rauchwolken verhüllt. Mein Maschinist, der schrecklich erregt war, sagte mir, einer der neuen Kessel sei getroffen, und mit dem Russen wäre es aus. Dies war wirklich der Fall, denn als sich der Rauch verzogen hatte, sahen wir, daß der kleine Russe über seiner eigenen die deutsche Flagge führte.

Ich war jett weit genug vorgedrungen, um zu sehen, daß die russische Flotte weit zahlreicher als die deutsche war. Sie hatte zwar nur sechs oder sieden große Schlachtschiffe, dafür jedoch eine Menge Kreuzer und acht oder neun Torpedoboote. Da ich es nicht für ratsam hielt, mit einer so gesährlichen Gesellschaft in Kollision zu geraten, so kehrte ich schleunigst in südöstlicher Richtung von der deutschen Flotte zurück. Inzwischen setzen sowohl Russen wie Deutsche langsam ihre Fahrt in paralleler Richtung fort, die endlich die Nacht hereinbrach. Nun traten auf beiden Seiten die elektrischen Scheinswerfer in Thätigkeit, dei deren unausgesetzten Gebrauch, wie mir vorkam, zulezt Freund und Feind in Verwirrung gerieten.

So kam die elfte Stunde heran. Meine Frau begab sich nach unten zur Ruhe und ich selbst bereitete mir ein Lager auf Deck. Um ein Uhr erwachten wir jedoch beide von einem Kanonendonner, wie wir ihn nie zuvor gehört hatten. Die ganze deutsche Flotte schien in Flammen zu stehen und ihre Geschütze abzuseuern. Natürlich vermutete ich einen Angriff durch die russischen Torpedoboote, doch ließ sich nicht mit Bestimmtheit sagen, was vorgefallen war. Nur das wußten wir, daß ein Angriff stattgesunden haben mußte. Nach einigen Minuten begann das Feuer nachzulassen, und wie ich zu meinem Unbehagen an einem verdächtigen Sausen in der Luft spürte, sich nach unserer Richtung abzusenken. Aber auch das hörte bald auf. Plöglich rief meine Frau, die wieder neben mir stand, auß: "Horch! was ist das?" Ich hörte ein Rauschen und Zischen ganz

in unserer Nahe und bemerkte einen ftarken Streifen weißen Schaumes, wie ihn die Torpedoboote bei ihrer Fahrt erzeugen. Rischen borte mit einem Male auf und aus dem Dunkel tauchte ein Torpedoboot auf, welches langfam auf unsere Nacht zufteuerte. In dem Augenblick jedoch, in welchem es fich uns gur Seite legen wollte, vernahmen wir eine Art wilden Schrei und faben bann zu unserer Befturzung, wie das Fahrzeug mit beispielloser Geschwindigkeit unter-Im Nu hatten wir unfer kleines Boot ins Baffer gelaffen und es glückte mir, einen ruffischen Offizier aufzufangen, mahrend meine Matrosen zwei russische Seeleute retteten. Da ber schwer an ber Schulter verwundete Offizier nicht im ftande mar, fich zu bewegen, so trugen ihn die Leute nach oben, wo wir ihn aufs Ded legten und meine Frau sich neben ihm niederließ, um nach seiner Bunde zu seben. Ihre Bemühungen waren indes vergebens. arme Bursche war ganz bewußtlos und verblutete sich. Minuten trat sein Tod ein, wonach uns nur die traurige Pflicht blieb, seinen Leichnam mit einem stillen Gebet in die Tiefe zu fenken. Die beiden andern Russen waren unverwundet, konnten sich jedoch in keiner Beise verständlich machen. Wir brachten fie am nächsten Tage an Bord eines nach Reval gebenden englischen Schiffes.

Wir waren am nächsten Worgen schon in aller Frühe auf, um zu sehen, was in der Nacht vorgefallen war, konnten indes nichts Besonderes entbecken. Ein Schlachtschiff allein war am Bug stark beschädigt und verließ im Laufe des Morgens die Flotte in südlicher Richtung. Sonst trug die Lage auf beiden Seiten dasselbe Aussehen, wie am Abend zuvor.

Plöylich sah ich ein Schiff — ich benke, es muß, seinem Aussehen nach zu schließen, eine der Nachten des deutschen Kaisers gewesen sein — schnell aus Süden herankommen und, sobald es nahe genug war, ein langes Signal geben. Fast unmittelbar darauf veränderten sämtliche deutsche Schiffe ihren Kurs und dampsten mit voller Kraft, nachdem die Nacht sich noch mit dem Flaggenschiff in Berbindung gesetzt, und dieses einen weiteren Beschl signalisiert hatte, westlich in der Richtung nach Kiel weiter. Da sie unter Volldamps sahren und ich ihnen deshalb nicht solgen kann, will ich Kolberg anlausen, um diesen Brief zur Post zu geben und die neuesten Nachrichten zu hören.

P. S. Ich habe in Kolberg vernommen, daß die Yacht des Kaisers die Nachricht von der französischen Kriegserklärung mit dem Besehl überdrachte, daß die ganze deutsche Flotte so schnell wie möglich nach dem Jahdebusen zurücksehren solle, um nicht zwischen Russen und Franzosen in zwei seindliche Feuer zu geraten. Wie die Deutschen sagen, haben sie mehrere russische Torpedodoote zum Sinken gebracht, sich selbst jedoch durch ihre Torpedonetze geschützt. Nur der "Oldenburg", das Schiff, welches ich gesehen hatte, war von einem Torpedo getroffen worden, kam aber troßdem wohlbehalten, wenn auch böse beschädigt, in Kiel an. Es heißt, daß russische Schiffe längs der ganzen deutschen Ostseeküsses, und an versichiedenen Stellen zu landen beabsichtigen.

### Der deutsche Feldzugsplan.

London, 3. Mai.

Die französische Kriegserklärung war das notwendige Ergebnis des Auftretens Deutschlands gegen Rußland. Die Ereignisse sind Ereignisse sind Beutschlands gegen Rußland. Die Ereignisse sind Ereignisse sind Ferdinand mit knapper Not dem Tode durch den Dolch eines russischen Meuchelmörders entging, mit fast unheimlicher tragischer Geschwindigkeit gesolgt. Über die Haltung, die Frankreich einschlagen würde, hat in Deutschland keinerlei Zweisel geherrscht, da die noch unvergessenen Ersahrungen des Jahres 1870 zur Genüge zeigen, wohin solche Szenen auf den Pariser Boulevards, wie sie unser Berichterstatter geschildert, führen. Auf jeder Seite von mächtigen Feinden umgeben, darf Deutschland nicht allzu gewissenhaft sein. Es kann bei dem Kampse nach zwei Fronten nicht hoffen, dem Feinde auf dem Schlachtselde überlegene Zahlen, wie in den Kriegen von 1866 und 1870, entgegenzustellen.

Deutschlands Aussichten auf Erfolg beruhen in erster Reihe auf seiner Schlagfertigkeit und der Schnelligkeit seiner Truppen, welche sie in den Stand setzt, unerwartet in Gegenden aufzutauchen, wo sich der Feind dessen am wenigsten versieht, ihm Niederlagen

beizubringen und ihn durch kühne Handstreiche in Berwirrung zu setzen.

Wollten die beutschen Truppen einen Vorstoß an der von Verdun dis Belsort mit Festungen gespickten französischen Oftgrenze versuchen, so würden sie viele Zeit verlieren, ohne dabei die Gewiß-heit zu haben, daß das nicht zu vermeidende Belagerungswerk schließlich von Erfolg gekrönt würde. Ist Deutschland auch zweisellos im Stande, jeden von der Basis der befestigten Ostgrenze ausgehenden französischen Angriff zurückzuschlagen, so müßte es sich jedoch in diesem Falle auf jene Desensive beschränken, die seinem kriegerischen Charakter von Grund aus verhaßt ist. Es bleibt den Deutschen mithin, um die Offensive zu ergreisen, kein anderer Weg, als sich gegen die schwer befestigte Ostgrenze Frankreichs zu wenden — es sei denn, daß sie sich mit Gewalt, oder auf diplomatischem Wege ein Durchzugsrecht für ihre Armeen durch neutrales Gebiet verschafften.

Die ideale Angriffskinie gegen Frankreich führt für Deutschland offenbar durch Belgien. Das deutsche Heer würde die Festungskette im Often umgehen können und außerdem auf dem kürzesten Wege durch das seindliche Gebiet nach der französischen Haubhängigkeit von den Großmächten garantiert, aber auf wie schwachen Füßen solche Garantieen stehen, geht aus den letzten Berichten unseres Berliner Korrespondenten hervor, der uns aus durchaus glaub-würdiger Quelle meldet, es sei Deutschland gelungen, mit Belgien einen geheimen Bertrag abzuschließen, wonach die Armeen des Kaiserreichs das Recht hätten, im Kriegsfall durch Belgien zu marschieren und die belgischen Eisenbahnen für ihre Zwecke zu benutzen. Dieses Abkommen dürste Deutschland für das numerische Übergewicht der französischen Streitkraft über die eigene ziemlich schalos halten.

Den Berichten unseres Berliner Korrespondenten zusolge hat die deutsche Heeresleitung etwa den solgenden Feldzugsplan aufsgestellt: Von den zwanzig deutschen Armeekorps sind sieben unter dem Kommando des Königs von Sachsen an der russischen Grenze engagiert. Es bleiben demnach zum Kriege gegen Frankreich dreizehn Armeekorps übrig, wozu noch eine entsprechende Zahl unabhängiger Kavallerie-Divisionen kommt. Die erste Armee unter dem Kommando des Prinzen Albrecht von Preußen wird über Berviers, Lüttich,

Namur und Charleroi durch Belgien vordringen und die französische Grenze zwischen Maubeuge und Rocrop bei Hirson überschreiten. Die östlich von Maubeuge liegenden Festungen der französischen Nordgrenze sind von zu wenig Belang, um eine gesährliche Rolle zu spielen. Man glaubt, daß die Ardennen= und Eiseldistriste der Berbindungslinie bis zur Grenze ziemlichen Schutz gewähren werden, der noch von einer anderen Seite, wie wir sofort sehen werden, beseutende Verstärkung ersahren wird. Steht auch zwischen Aachen und Lüttich leider nur eine Eisenbahnlinie in Betrieb, so ist doch dassir das diesseitige Bahnnetz ein weit ausgedehnteres, ja es gehen einige Linien direkt bis an die Grenze.

Die erste Armee wird aus den nachstehenden sechs Armeekorps bestehen: der Garde, dem 7., 8., 10., 11. und 16. Korps, also densienigen, welche in den dem Sammelpunkt der Truppen westlich von Köln nächst gelegenen Provinzen stationiert sind. Unter ihren Korpskommandeuren besinden sich die Generäle von Winterseld, von Wittich, Graf Häseler, von Loë, die sich sämtlich in dem Kriege von 1870—71 mit Auszeichnung bedeckt haben. Der Kaiser, der natürlich Oberstsommandierender aller deutschen Truppen in beiden Operationsseldern ist, begleitet selbst die Armee, nachdem er die östliche Grenze der Fürsorge General von Schliessens, Chess des großen Generalstabes, und einer Anzahl deutscher Fürsten überslassen hat.

Die zweite Armee wird aus dem 9., 14. und 15. Armeekorps bestehen. Ihr ist die folgende Angriffslinie vorgeschrieben: von Trier mit Einverständnis des Großherzogs durch Luxemburg längs der Bahn Trier=Brüssel bis Arlon vorzudringen, sich der französischen Grenze zwischen den Festungen Montmedy und Sedan zu nähern, und, während sie die Verbindungen der Hauptarmee deckt, den wahrscheinlich hinter dem nördlichen Teil der französischen Grenzsestungen im Felde stehenden Feind so zu beschäftigen, daß er nicht im Stande ist, den Truppen Hilfe zu bringen, die weiter westlich der über Namur und Charleroi vorrückenden deutschen Hauptarmee entgegen treten. Hat die zweite Armee, mit oder ohne Schlacht, diesen Teil ihrer Aufgabe vollbracht, so soll sie westlich bis unterhalb Mezieres marschieren und sich nach Überschreitung der Grenze der Hauptarmee nähern. Bei Ausführung dieser überaus schweren Ausgabe hat die

zweite Armee noch die physikalischen Hindernisse der öftlichen Ardennen zu überwinden und ihre der Grenze bedenklich nahe Verbindungs= linie zu beschützen. Bei diesem so schwierigen wie gesahrvollen Werk wird ihr eine starke Kavallerieabteilung unter dem Kommando des Generallieutenants von der Planit Beistand leisten.

Sollten die Franzosen aus dem Schutze ihrer östlichen Grenzssestungen herausgehen und die Offensive ergreisen wollen, so würde, wie deutsche Strategen dies offen zugestehen, nachdem die deutsche Hauptarmee den Weg durch Belgien eingeschlagen, nichts sie davon abzuhalten vermögen, die an das linke User des Oberrheins vorzudringen, wo die deutschen Festungen ihnen Einhalt gebieten würden. Keineswegs würde ihr Vormarsch aber nur eine mühelose "Promenade" sein und sollten sie etwa darauf rechnen, frei über die Eisensbahnen verfügen zu können, so dürste ihnen beispielsweise Metz einen bösen Strich durch diese Rechnung machen.

In der Kette der französischen Grenzforts haben die Ingenieure absichtlich zwischen Toul und Spinal eine unbeschützte Lücke oder Trouse von beträchtlicher Breite gelassen, die in Hinsicht auf die dahinter liegenden Festungen der zweiten Berteidigungslinie mehr oder weniger eine Falle darstellt und auf beiden Seiten, der deutschen wie französischen, gewissenhafte Beobachtung durch eine starke Truppensabteilung erheischt.

Dieser Öffnung gegenüber wird sich auf dem Plateau hinter der Meurthe, zwischen Luneville und St. Die mit vorgeschobenen Posten dei Kamberville und einer starken, noch weiter vorn befindslichen Abteilung Kavallerie die dritte deutsche Armee, bestehend aus dem 13. württembergischen und dem 1. und 2. bayerischen Armeestorps, unter dem Kommando des Prinzskegenten von Bayern, Luitpold, ausstellen. Der Prinzskegent wird von Zeit zu Zeit Demonstrationen unternehmen, um die im Kücken und zur Seite der dritten Armee stehenden französischen Truppen in Schach zu halten. Wenn von einer allzustarken Macht bedroht, bleibt der Armee eine Kückzugslinie über die Mittelvogesen offen, in deren Pässen sie dem Feind noch empfindliche Schlappen wird versehen können. Sollten aber die gegnerischen Truppen zur Teilnahme an dem melee im Innern Frankreichs zurückerusen und die Lücke für

die Deutschen passierbar werden, so wird das kaiserliche Haupt= quartier sosort neue Inftruktionen senden.

Sobald die Mobilmachung der aktiven Armee fertig ift, wird auch die Landwehr in aller Eile bis auf den letzten Mann mobilissiert werden und sich zur Verstärkung der bereits im Felde stehensden Armeen bereit halten müssen. Das deutsche Reich hat gegen eine schwere Übermacht anzukämpsen und ist deshalb auf die Hilfe aller seiner Söhne angewiesen. Das zweite pommersche Armeekorps wird zum Schutze der nördlichen Küste in Deutschland zurückbleiben.

## Der französische Feldzugsplan.

Während der deutschen Rüstungen ist Frankreich nicht müßig gewesen. Der ursprüngliche Feldzugsplan hat jedoch nach dem letten Telegramm unseres Korrespondenten insofern eine Änderung ersahren, als es jetzt thatsächlich fest steht, daß die deutsche Hauptarmee durch Belgien in Frankreich einfallen wird. Der französische Plan hatte nur mit der Möglichkeit gerechnet, daß eine deutsche Nebenarmee den Beg durch Belgien einschlagen werde und für diesen Fall die Ausstellung von vier Armeekorps innerhalb des Festungsdreiecks La Fere-Soissons-Laon in Aussicht genommen.

Außerdem sollten zwei Korps an der Maas zwischen Mouzon und Dun Stellung nehmen, falls die Deutschen zwischen Montmedy und Longwy einzudringen versuchten. Drei Korps waren der südsöstlichen Grenze zugewiesen, um auf Italien, das ja ein Mitglied des Dreibundes ift, ein Auge zu haben. Die Pariser Garnison sollte in der Hauptstadt bleiben. Die übrigen Korps waren für den Dienst an der Oftgrenze von Verdun bis Belsort bestimmt.

All' diese Vorkehrungen sind jedoch hinfällig geworden, da sich ieht eine große deutsche Armee an der Oftgrenze Belgiens ausammelt, um durch das kleine Königreich nach dem Norden Frankreichs zu dringen. Der Oberstkommandierende der französischen Armee, Genezal Saussier und sein Stadschef, General Miribel, sahen sich deshalb plözlich vor die Aufgabe gestellt, andere Dispositionen zu treffen.

Nach dem neuen Blan werden nicht weniger als sieben Armeekorps, das 1., 2., 3., 4., 9., 10. und 11., die samtlich in den benachbarten "mili= tärischen Regionen" stationiert sind, die Armee bilden, die um bas Dreieck La Fere-Soissons-Laon und weiter hinaus nach der Nordgrenze, westlich von Givet, zusammengezogen wird und deren Kommando Sauffier selbst übernimmt. Eine aus dem 5., und 6. Korps bestehende Armee unter dem Rommando des Generals Carre de Bellemar wird, wie in dem ursprünglichen Plan, das Ufer ber Maas Sechs Korps, das 7., 8., 12., 13., 17. und im Nordoften decken. 18. find für den Keld- und Garnisondienst an der Oftgrenze ausersehen und werden sich in zwei Armeen teilen, wovon, jede aus drei Korps beftehend, die nördliche unter dem Befehl des Generals de Gallifet und die subliche unter dem Herzog von Auerstädt (Davoust) fteben Drei Korps, das 14., 15. und 16., sämtlich in den süd= öftlichen Departements ftationiert, werden unter bem Oberkommando des Generals Thomassin die italienische Grenze von Albertville bis Mentone bewachen. Die frangösische Mobilmachung nahm zwar geraume Zeit nach der deutschen ihren Anfang, doch ift inzwischen fein Augenblick versäumt worden und die Geschwindigkeit, mit der fie vorgeschritten ift und sich ihrer Fertigstellung nähert, hat selbst die überrascht, welche bereits früher von der Wiedergeburt des mili= tärischen Franfreichs sich zu überzeugen Gelegenheit hatten.

## Die öffentliche Meinung in England. Debatte im Unterhaus.

London, 3. Mai.

Während sich Frankreich und Deutschland geharnischt und kriegsbereit am Rheine drohend gegenüberstehen, hat sich ganz England in einem Zustand der Ungewißheit und Erwartung befunden, dem sich nichts ähnliches seit der Zeit der napoleonischen Kriege zur Seite stellen läßt. Die politische Aufregung war in den letzten Tagen eine ungeheure und hat angesichts der jetzt saft unvermeidlichen Ber-

letung der Neutralität Belgiens den Siebegrad erreicht. Bolf, Preffe und Politiker sind, wie das geftrige Massenmeeting in London beweift, darin einig, daß die Regierung das Außerste aufbieten muß, um bon dem "tapferen fleinen Belgien" eine Berletung feiner auch von England garantierten Neutralität fernzuhalten. In flammenden Leitartikeln fordert die oppositionelle Presse, die jest ihre Gelegenheit zu Angriffen wider die Regierung fieht und deshalb in heiligem Feuer für die Chre Großbritanniens entbrannt ift, das Bolf auf, gebieterisch seine Stimme zu erheben und das pflichtvergessene Ministe= rium zu zwingen, heftige Protestnoten an die Adresse best deutschen Kaisers zu senden. Selbst die regierungsfreundlichen Blätter richten die eindringliche Mahnung an das Kabinett, an die ungewisse Zufunft Antwerpens zu denken, falls Belgien wiederum der Rampf= plat für die europäischen Beere würde. Man dürfe nicht vergeffen, daß diese große Festung eine ständige Gefahr für England bilbe. falls fie aus bem belaischen in andern Besitz überginge. Parlament befindet sich in der gleichen hochgradigen Aufregung und es ift fein Tag vergangen, an welchem nicht zur bestimmten Stunde gange Salven von Interpellationen auf Die Schatbank abgefeuert Die unerklärliche Gemütsruhe der Minister Ihrer worden sind. Majestät hat indessen dem hartnäckigen Ansturm der Opposition auf die Dauer nicht standhalten können.

Da es nicht länger zweifelhaft war, daß die mit ihrer Mobil= machung weit vorgeschrittene deutsche Armee an der Oftgrenze Bel= giens ihren Weg durch diesen Staat nehmen würde, erhob sich am Dienstag Sir William Harcourt von seinem Sit und sprach, mahrend jedes Auge im Hause auf ihm ruhte, mit unheimlichem Ernst die Forderung aus, daß der Leiter des Hauses ohne Berzug einen Tag zur Debatte ansetze "über die ernsten internationalen Fragen und Eventualitäten in Verbindung mit der drohenden Verletzung der belgischen Neutralität, wie über die Haltung des Ministeriums gegenüber diefen Fragen und Eventualitäten." Mit dem ernsten und nachdenklichen Aussehen, wie es einem Staatsmann in den Beiten einer schweren Krifis zukommt, ließ fich Sir William wieder auf seinen Sit nieder, seine Selbstzufriedenheit erlitt jedoch einen empfindlichen Stoß, als ihm der Leiter des Hauses, ohne fich von seinem Blat zu erheben, die erbetene Auskunft für den nächsten Tag versprach und sich bann unter allgemeiner Heiterkeit einem hör= baren Gähnen überließ.

Der angesetzte Tag erschien und ein bis auf den letzten Platz gefülltes Haus bewies, mit wie großem Interesse man den in Aussicht gestellten Erklärungen Mr. Balfours entgegensah. Nachdem er noch einen heftigen Angriff Sir William Harcourts hatte über sich ergehen lassen, erhob sich der Leiter des Hauses zu der folgenben Rede:

Die Regierung Ihrer Majestät habe vor einem Jahre sowohl von Deutschland wie von Belgien die vertrauliche Mitteilung er= halten, daß beide Staaten einen geheimen Vertrag miteinander abgeschlossen hätten, worin Belgien für den Fall eines Krieges zwischen Deutschland und Frankreich den deutschen Truppen das Recht ein= geräumt habe, burch fein Gebiet zu paffieren und feine Gisenbahnen zu benuten. Zweifellos sei es sehr fraghaft, ob Belgien überhaupt die Erlaubnis zu einer derartigen Verletzung seiner von den Groß= mächten garantierten Neutralität habe erteilen können, unter den gegenwärtigen Umftänden bliebe die Frage aber eine abstrakte. "Wer wird Belgien hindern, sein Versprechen zu halten? Nicht Deutsch= land, das den Vertrag mit dem Königreich abgeschlossen hat. Frankreich, das im Jahr 1870 die belgische Neutralität ungeftraft verlett hat und auch diesmal wiederum verleten wird, wenn es mit seinen Ruftungen früh genug fertig wird, um den Kampf auf nicht= frangofisches Gebiet hinüberzuspielen. Rann, so frage ich, denn über= haupt noch von einer Verletzung des Vertrages die Rede sein, wenn Belgien selbst seine Neutralität preisgegeben hat? Wir haben zur Reit in Ofteuropa wichtigere Interessen zu mahren, als uns um die Aufrechterhaltung der belgischen Neutralität zu fümmern. das ehrenwerte Mitglied etwa, daß England mit bewaffneter Hand Belgien gegen seinen Billen gur Beobachtung ber von ihm bereits geopferten Neutralität zwingt? Wir würden uns nicht nur mit Belgien verfeinden, sondern bei Ausführung eines jolchen Borhabens allein dafteben und dem Gelächter der Welt verfallen. Rum Glück haben wir aber keine quixotische Regierung. Ich will Ihnen jedoch sagen, daß wir, von dem Abkommen vertraulich verständigt, sofort Magnahmen zum Schutze ber Interessen Großbritanniens getroffen Wir verlangten und erhielten von Belgien das Recht, die haben.

Feftung Antwerpen in dem Augenblick, in welchem der erwähnte Bertrag zur Ausführung gelangen follte, zu besetzen und bis zur endaültigen Lösung ber jett zweifellos auf dem Festlande brobenben Berwickelungen in unserem Besitz zu behalten. Wir durften nicht zugeben, daß sich möglicherweise ein feindlicher Nachbar so dicht vor unserer eigenen Sausthur festsette und wir sicherten uns deshalb das Recht, bei den kommenden ernsten Zeiten unser eigener Nachbar jenseits des Wassers zu sein. Wir haben bereits mahrend der vergangenen Woche in aller Rube einige notwendige Vorbereitungen Dieselben sind jest soweit gedieben, daß ich bem Sause mitteilen kann, daß eine 15000 Mann ftarke Abteilung britischer Infanterie und Artillerie fich übermorgen in einigen unserer Safen auf schnellen Transportbampfern einschiffen und, von dem Ranal-Geschwader begleitet, am folgenden Morgen in Antwerpen landen Ru ihrem Kommandeur ift ein Solbat außersehen, bessen Name und Ruf jedem von uns bekannt ift, ich meine jenen ausgezeichneten Offizier, Sir Evelyn Bood. Die Belgier übergeben uns Antwerpen, wie es fteht und liegt, mit Festung, Geschütz, Munition und allen für die Verteidigung bestehenden Vorkehrungen. wir aber zu Gott, daß wir nicht in die Lage kommen, von unsern Baffen Gebrauch zu machen."

Stürmischer Beisall hatte die kurze aber gewichtige Rede Mr. Balfours unterbrochen und schwoll, als er sich endlich niederließ, zu einem Orkan an, der das Dach des Hauses zu erschüttern schien. Mit der besten Miene, die er annehmen konnte, erklärte sich Sir Billiam Harcourt zufriedengestellt und die Debatte hatte ihr Ende erreicht.

Spät gestern Abend hieß es, daß die Regierung die Ermächstigung nachgesucht und erhalten habe, 20000 Mann anzuwerben und eine große Anzahl Milizbataillone zur Fahne zu rusen.

# Gefecht bei Alexandrovo.

Miederlage der Auffen.

(Telegramm unferes Spezial - Rorrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Alexandrovo (Russisch=Polen), 2. Mai.

Nach dem guten, alten, deutschen Prinzip, daß eine energische Offensive die beste Desensive sei, hatte das Hauptquartier für heute einen Angriff gegen Alexandrovo anbesohlen, um sich, wenn möglich, in den Besitz dieses wichtigen Grenzpostens zu setzen.

Bei Anbruch der Dämmerung war bereits alles in dem deutschen Lager lebendig. Gine ftarke Abteilung Truppen, bestehend aus der 6. Division unter Generallieutenant von Schnabeltit, aus einer aleichmäßig von Ziethenhusaren und Manen vom Regiment Raiser Alexander II. gebildeten Brigade Kavallerie unter Generalmajor von Edelmann, und zwei Abteilungen Artillerie (von je fechs Batterien), unter Major Graf von Donnersberg, rückte in aller Frühe aus und befand sich nach einem scharfen Marsch bald jenseits des kleinen Stromes, ber die Grenze bildet. Einige Schuffe genügten, um die einen merkwürdig trägen Eindruck machenden russischen Vorposten zurückzuwerfen. Bon einem verwundeten und von seinen Kameraden zurückgelassenen Moskowiter erfuhren wir bann, daß Alexandrovo durchaus nicht so ftark verteidigt war, wie es bei unserm ersten Refognoszierungsritt den Anschein hatte. Nach dem Bericht des Ge= fangenen bestand die ganze Besatzung nur aus einer Brigade Infanterie unter dem Befehl des Generalmajors Grodnovodsky, einigen Batterien Artillerie, einigen Sotnien Rosaken und zwei Schmadronen Dragonern. In allen Waffengattungen, namentlich aber in der Infanterie und Artillerie, bedeutend ftarker als unsere Gegner, eilten wir nunmehr in Schnelltempo unserm Ziele zu und es gelang uns wirklich, auf der Anhöhe vor Alexandrovo anzukommen, ehe der Feind unsere Absicht vereiteln konnte. Es war jedoch ein scharfes Rennen und lief nicht ohne Blutvergießen ab, da es zwischen einer Schwadron unserer Husaren unter Rittmeister von Rummelsburg und einer Sotnie Don-Rosaken zu heißem Rampfe kam.

Bon Rummelsburg hatte mit seinen Husaren gerade den Gipsel der fraglichen Anhöhe erreicht, als er die Kosaken von der entgegensgesetzten Seite auf den Hügel zusprengen sah. Dhne sich auch nur einen Augenblick zu besinnen, gab er das Zeichen zum Angriff und stürmte an der Spize seiner Schwadron auf den Feind ein. Aber ehe noch die beiden Abteilungen Kavallerie aneinander geraten waren, gab es schon auf russischer Seite leere Sättel, da die deutschen Angreiser den ersten tödlichen Gebrauch von dem neuen Lanzengewehr gemacht hatten — der Ersindung eines genialen Schlossermeisters in Potsdam, die im vorigen Jahr das Gesallen des Kaisers gessunden hatte. Es ist eine Ersindung ganz sin de siecle, dieses Lanzengewehr, das soeben seine Feuerprobe bestanden hat. Wir werden im weiteren Verlauf des Feldzugs noch mehr von ihm hören.

Nachdem wir die Kosaken auf ihre Infanterie zurückgeworfen hatten, deren Bewegungen ganz unerklärlich langsame und verwirrte waren, fuhren unsere Geschütze schnell wie der Blit auf dem Gipfel bes Sügels auf und sandten bem fliebenden Keind einen Sagel von Schrapnells nach, ber noch weitere Berwüftung unter seinen Reihen Sest luden Donnersbergs Mannschaften ihre Geschütze anrichtete. mit Brisanzgrangten und begannen ein lebhaftes Reuer gegen die Bahnstation von Alexandrovo, hinter der Grodnovodskys Infanterie zeitweilig Schut gesucht hatte. Die auf einer kleinen Unhöhe zur Linken aufgefahrenen ruffischen Geschütze schwiegen zwar nicht, fügten unferen Batterien aber faft feinen Schaden zu, da von unferen Beschützen wenig mehr als die Mündung zu sehen war — eine Vorfichtsmaßregel ber preußischen Artilleristen, Die felbst mitten im Gewühl der Schlacht die größte Sorgfalt bei der Wahl eines Standortes für ihre Ranonen an den Tag legen. Hinter unseren Batterien hatte sich die Infanterie der 6. Division platt auf die Erde ge= worfen, um, sobald das Reuer der Ruffen zum Schweigen gebracht war, ihrerseits zum Angriff vorzugeben.

Sie hatten nicht lange zu warten. Der wütende Artilleriezweikampf hatte kaum eine Stunde gedauert, als Grodnovodskys Geschütze, soweit sie nicht schon zerschossen waren, das Feuer einstellten und sich zum Abprohen fertig machten. Und nun war die Zeit für unser ungeduldiges Bataillon gekommen. In schönster Ordnung, die erste Gesechtslinie ausgeschwärmt, wie wenn es sich zu einer übung auf dem Tempelhofer Feld befände, fturmte es den Abhang hinab und quer über die noch von dem heftigen Nachtregen nassen und durchweichten Kelder bis unter die Thore von Alexan-Bergebens versuchte die hinter der zerschossenen Gisenbahn= station und anderen benachbarten Gebäuden befindliche ruffische Infanterie hervorzubrechen und unseren Ansturm aufzuhalten. unsere Geschütze, die noch immer über die Köpfe unserer Truppen hinmeazuschießen vermochten, und das schreckliche Teuer unserer Ma= gazingewehre ftreckten ganze Reihen unserer Gegner nieder, ichlieflich eine mahre Panit unter ihnen ausbrach und fie, zum erstenmal mahricheinlich in der militärischen Geschichte Ruglands, ihr Beil in ber Flucht suchten. Sie wichen nicht ber überlegenen Bahl, wohl aber dem Schrecken, mit dem fie die unheimlichen Wirkungen ber neuen Gewehre und des neuen rauchlosen Bulvers erfüllten. Die Toten und Bermundeten, die auf dem Blat blieben, bewiesen, mit welcher hartnäckigen Tapferkeit sie sich geschlagen hatten. Aber auch auf unserer Seite waren die Verluste nicht unbedeutend, und u. a. Oberft von Degen und Lieutenant Pring zu Sonnenwalde, beide vom 8. brandenburgischen Infanterieregiment (Prinz Friedrich Karl) gefallen. Unfer Verluft wurde aber mehr als aufgewogen burch die Einnahme von Alexandrovo, in das wir mit fliegenden Kahnen und klingendem Spiel einruckten und das mit feinen reichen Borräten an rollendem Gisenbahnmaterial für uns von unschätbarem Wert ift.

Wie es in Himmels Namen möglich war, daß die Russen zu Beginn des Feldzuges einen strategisch so wichtigen Posten, wie Alexandrovo nicht mit einer stärkeren Garnison besetzten, ist ein unslösbares Kätsel, selbst für alle die, welche sich eingehend mit dem Studium des russischen Nationalcharakters beschäftigt haben. Auf jeden Fall aber sind sie dort gewesen, wo wir jetzt, Dank der unglaublichen Nachlässigkeit unserer Feinde, ihres verächtlichen Vorpostendienstes und der Kühnheit und Schnelligkeit unserer Beswegungen, sind.

Ich sende meinen Kourier mit diesem Telegramm nach Thorn und will hoffen, daß er es von dort aus weiter befördern kann.

## Besetzung Alexandrovos durch die Deutschen.

Alexandrovo, 3. Mai.

Noch sind keine 24 Stunden seit der Besetzung Alexandropos durch die siegreiche 6. Division der deutschen Armee vergangen und ichon erhebt fich auf der Warschauer oder südöstlichen Seite der Stadt eine Reihe ftarter Erdverschanzungen, die, eine unvergleichliche Leiftung, von dem eine Stunde nach uns hier eingetroffenen Bionierbataillon bes dritten Korps in der furzen Zwischenzeit ausgeführt worden find. Aber auch unsere ganze Infanterie hat seither ohne Unterbrechung Tag und Nacht mit Spaten und Schaufel gearbeitet, da man es für sicher halt, daß die Russen sich beeilen werden, ihren unverzeihlichen Kehler, dem wir den unschätbaren Besitz einer Basis für Operationen mit der Bahn verdanken, wieder aut zu machen. ber von uns gemachten Beute fanden wir 123 verschiedene Gifenbahnwaggons und neun Lokomotiven, welche uns zusammen mit dem rollenden Material, das ftundlich aus der Richtung von Thorn mit den übrigen Truppen der sich hier schnell konzentrierenden deutschen Weichselarmee, einläuft, die Transportmittel liefern, die Fackel der Invasion noch tiefer in das Herz Rußlands zu tragen.

Befteht die von hier nach Warschau führende Eisenbahn auch nur aus einem einzigen Geleise, so sind ihre Schienen doch, ganz anders wie bei allen russischen Linien auf dem rechten User der Weichsel, von der gewöhnlichen europäischen Breite, was schon für sich allein ein ungeheurer Vorteil für uns ist. Auch unsere unter dem Befehl des Grasen von Waldersee stehende Ostsearmee wird dei ihrem Vormarsch in Rußland unter der Schwierigkeit zu leiden haben, daß die Bahn von Eydtkuhnen ab sich auf dem breiten russischen Geleise bewegt, obgleich es heißt, daß der an alles denkende deutsche Generalstab auch für diesen Fall seine Vorkehrungen getroffen hat. Besser stehts es zedoch in dieser Hinsicht mit der schlessischen Verstehrserleichterungen, wie wir, verschaffen kann, sobald es ihr gelingt, sich eines Fußhaltes auf der Warschau-Wiener Linie zu bemächtigen. Wir seinen Kushaltes auf der Warschau-Wiener Linie zu bemächtigen.

## Einnahme von Czenstochan durch den Prinzen Georg von Sachsen.

Gefangennahme Zürst Alexanders von Battenberg. (Telegramm unseres Spezial - Korrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Alexandrovo, 4. Mai.

Unter unseren Truppen herrscht großer Jubel, da fast unmittelbar nach dem Telegramm, das uns die von Berlin nach dem Rhein unter der beispiellosen Begeisterung der Bevölkerung erfolgte Abreise bes Raisers anzeigte, eine zweite Drahtmeldung hier eintraf, Inhaltes, daß es auch dem Prinzen Georg von Sachsen durch Gilmärsche von unglaublicher Schwierigkeit über die ausgedehnten, sich öftlich von Rosenberg und Tarnowit an der Kreuzburg-Tarnowitzer Linie hinziehenden Moore und Sumpfe gelungen sei, die Ruffen bei Czenstochau an der Warschau-Wiener Gisenbahn zu überraschen und ben, es klingt fast unglaublich, nur von seiner gewöhnlichen Garnison, einer Brigade Infanterie und zwei Brigaden Ravallerie, besetzten wichtigen Blat nach verzweifeltem aber vergeblichem Widerstand seiner Verteidiger einzunehmen. Leider waren die deutschen Berluste weit beträchtlicher als gestern die unseren. Besonders hat aber das 22. schlefische Infanterieregiment gelitten, das bei seinem so heftigen wie erfolgreichen Bemühen, den Teind aus einem durch Artillerie gedeckten Gehölz herauszutreiben, mehr als dezimiert wurde. Man sieht also, daß in dem Regiment noch immer der Heldengeift des Feldmarschalls James Reith, nach dem es auch seinen Namen trägt, fortlebt. James Reith, seiner Geburt nach ein Schotte, fand bekanntlich unter ben Augen Friedrichs des Großen seinen Tod, als er an der Spite seines Regiments den überraschten rechten Flügel der Preußen bei Hochkirch in der Lausit vor seiner ganglichen Bernichtung durch die Österreicher rettete.

Die beiben Treffen bilden, wenn auch in kleinerem Maßstabe, sozusagen das Wörth und Spichern des jetzigen Krieges. Es bleibt abzuwarten, ob wir unsere Anfangserfolge weiter ausbeuten werden, die wir, ich wiederhole es, in erster Reihe der außerordentlichen

Schnelligkeit und Kühnheit unserer Bewegungen und der unglaublichen Langsamkeit und mangelhaften Mobilmachung unserer Feinde verdanken. In dem Glauben nämlich, daß die Deutschen nie in Polen einzufallen wagen, sondern auf ihrer Hut bleiben und in Schlesien eine Reserve in der Flanke ihrer österreichischen Bundesgenossen bilden würden, hat sich der Hauptstrom ihrer Mobilmachung weiter nach Osten gerichtet, wo Dragomiroff seine Angriffslinie gegen Lemberg bildet.

Die Frage, wie Gurko, der sich noch immer in Warschau besindet, obwohl der größere Teil seiner Truppen ihm ins Feld voransgerückt ist, der so plötzlich neugeschaffenen Situation entgegentreten wird, bildet hier gegenwärtig das allgemeine Gesprächsthema, doch dürste uns die Zukunft bald Klarheit über seine Absichten bringen.

Leider lauten die Telegramme, welche inzwischen aus Galizien von unseren österreichischen Bundesgenossen eintreffen, nicht sehr ersmutigend. Es scheint bei ihnen nicht allein an der ersorderlichen Initiative und Schnelligseit des Handelns zu sehlen, sondern auch in den Köpfen der verschiedenen Korpssund Armeekommandeure eine bedauerliche Meinungsverschiedenheit darüber zu herrschen, ob sie in der Defensive bleiben oder aber eine kühne Invasionspolitik wie wir einschlagen und sich in die Höhle des Löwen, oder richtiger gesagt, des russischen Bären wagen sollen.

Wie mir Graf von Schlieffen, der im persönlichen Verkehr so liebenswürdig wie als Chef des Generalstabs tüchtig ist, mitteilt, hat das deutsche Hauptquartier heute Nachmittag die Nachricht von einer großen Schlacht empfangen, die zwischen nicht weniger als fünf Divisionen Ravallerie, davon drei auf russischer und zwei auf österreichischer Seite, in der Nähe von Brod an der volhynischen Grenze stattgefunden und, wie nach den ungleich verteilten Zahlen nicht anders zu erwarten war, mit der gänzlichen Niederlage der österreichisch=ungarischen Reiter geendigt hat. Es heißt, daß die letzteren die Bewegungen des dritten österreichischen Armeekorps deckten, welches einen Vormarsch in der Richtung auf Dubno unternahm, als sie von den Russen angegriffen und nach einem Reiterkamps, der in seiner Großartigkeit lebhaft an die Schlachten der Kreuzsahrer erinnert, blutig zurückgeworsen wurden. Mit diesem Siege jedoch nicht zusrieden, sammelten und ordneten sich die Russen aufs neue

und sielen dann wie ein Wirbelwind, der rauchlosen Salven des Mannlicher Repetiergewehres nicht achtend, über einen abgesonderten Teil der öfterreichischen Infanterie her. Sie ritten alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellte, töteten eine beträchtliche Anzahl der tapferen Steiermärker, die ihnen gegenüber standen, und nahmen schließlich ein ganzes Bataillon gefangen, darunter auch, wie das Gerücht besagt, den Obersten des 27. Regiments, der kein anderer als Graf Hartenau ist, besser als Fürst Alexander von Battenberg, früherer Fürst von Bulgarien, bekannt.

Später.

Später eingetroffene Telegramme bestätigen das Gerücht von der Gesangennahme des Fürsten Alexander durch die Russen, mit dem Zusatz, daß die Nachricht in Dragomiross Hauptquartier, das in Dubno stehen soll, fast ebensoviel Jubel hervorries wie seiner Zeit in Deutschland die Meldung von der Übergabe Napoleons und seiner Armee bei Sedan.

Der frühere bulgarische Fürst wird nach St. Petersburg gesandt werden, wo bereits im Katherinenhof Zimmer für seine Aufnahme hergerichtet werden. Er hat einstweilen seinen Degen behalten dürsen, da sein unversöhnlicher Vetter, der Zar, sich nicht die Genugthuung versagen will, ihn persönlich aus der Hand seines gedemütigten Gestangenen entgegen zu nehmen. Es wird ein Bild sein, das an Interesse alle früheren romantischen Zwischenfälle aus dem sonderbar bewegten Leben des Fürsten weit übertreffen wird.

## Nachtangriff der Russen.

Kampf bei elektrischem Licht. — Niederlage General Gurkos und Rückzug nach Barschau.

(Telegramm unseres Spezial- Korrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Alexandrovo, 7. Mai, 5 Uhr früh.

Die deutsche Weichselarmee hat den Russen, die sich derzeit in vollem Rückzug auf Warschau befinden, ein zweites Plewna bereitet.

Dies ist in wenigen Worten das Ergebnis eines blutigen Nachtkampses, den ich soeben als Zuschauer mit erlebt habe und der, unter dem Schutze der Dunkelheit, von den Russen auszegangen war, die dadurch den verheerenden Wirkungen des Magazingewehrseuers am Tage zu entgehen dachten. Sie dürsten aber kaum für die nächste Zeit diese ihre erste Lektion, welche sie in der nächtlichen Kriegsführung erhalten, vergessen.

Um 7 Uhr gestern Abend hatten das 3. und 4. deutsche Armee= forps ihre Rusammenziehung in und um Alexandrovo beendet und ihre Biwats auf beiden Seiten der Gifenbahnlinie bezogen. Reltreihen erstreckten sich fast eine halbe (beutsche) Meile weit nach jeder Richtung bin. Einige von uns mahrend des Tages unternommene Refognoszierungen hatten ergeben, daß die Russen in großer Stärke auf einen Platz namens Waganiek zu marschierten und vermöge einer, ein wenig höher hinauf bei Dobrowniki über die Beichsel geschlagenen, Vontonbrücke von ihrem rechten Ufer her Berftärfungen empfingen. Da sich jedoch immer dichte Massen Kavallerie in der Front befanden und die Bewegungen der Ruffen verdeckten, war es unseren Kundschaftern nicht möglich gewesen, eine genauere Information zurückzubringen. Besonderes Interesse hatte allein die von einem gefangenen Rosaken mitgeteilte Nachricht, daß die unmittelbar vor uns befindlichen ruffischen Truppen vorwiegend aus dem 5. und 6. Rorps, sowie einem Teil des 4. (einschließlich der Refte von Grodnovodsing Brigade) beftanden und perfonlich von General Gurto, dem Belden des Balfanfeldzuges, geführt wurden. Auf Grund biefer Meldung faßte die deutsche Beeresleitung den Beschluß, Gurto anzugreifen, noch ebe er mit seinen Vorbereitungen fertig war, und im Grauen des Morgens gegen ihn vorzuruden, wie einft Bring Friedrich Rarl gegen Benedet vor der Schlacht von Königgräß.

Ich hatte den Abend bei einem guten Freunde, dem zu Stülpsnagels brandenburgischem Insanterieregiment gehörigen Hauptmann von Knesebeck, zugebracht und schickte mich gerade an, ihn auf einem Gange zur Besichtigung der Vorposten zu begleiten, als ein Ulan plöglich mit der Nachricht heranjagte, es fände vor der Front eine geheimnisvolle Bewegung statt und ein Geräusch, wie das entsernte Rollen von Wagen und Kanonenrädern sei in der sonst so stillen

Nacht vernehmbar. Da immer mehr Boten mit ähnlichen Nachrichten atemlos herbeikamen und der Ernst ihrer Meldungen nicht länger zu bezweiseln war, so wurden die Truppen sosort allarmiert. Bon einem Ende des Lagers dis zum andern ertönten kurze Rommandoruse, und Dank den häusigen Alarmübungen, welche die beutsche Armee seit der Thronbesteigung des jetzigen Kaisers hat vornehmen müssen, stand die Weichselarmee zehn Minuten nach dem ersten Trompetenrus gestieselt und gespornt in vollkommener Schlachtordnung mit der Front gegen den Feind da.

Die Nacht war außerordentlich dunkel und der Mond gerade hinter einem dichten Gewölf verschwunden, eine Schlacht schien also unter diesen Umständen gänzlich undenkbar. Da plötlich murde die uns umgebende Kinfternis durch einen ftarken Lichtftrom durchbrochen, der, anscheinend mit der ganzen Leuchtfraft der Mittaassonne ausgeruftet, wie ein Blit feine blendenden Strahlen von dem dufteren Nachthorizont auf uns entfandte. "Elektrisches Licht," so rann es von Mund zu Mund, mahrend jedermann unwillfürlich seine Augen vor dem Glanze des alles erleuchtenden und durchdringenden Lichtes schützte, das die moderne Wissenschaft nunmehr auch in den Kriegs= dienst gestellt hat, fast als ob die Sonne nicht länger auf die blutigen Szenen der Schlachtfelder herabschauen wolle. Einige Augenblicke hindurch irrten die beinahe meilenlangen Strahlen des blenbenden Lichtballs suchend am Horizont hin und her, um sich bann wieder auf uns zu richten und uns mit einem Meer von Licht zu über-Und nicht genug bamit, noch ein zweiter und britter Lichtstrom brachen plötlich von den Erhöhungen vor uns hervor und zeigten uns für den Augenblick dichte Massen grau und grün gekleideter Bataillone, die vorsichtig die vor uns liegenden Abhange So wohl angebracht nämlich der Gebrauch des elekherabstiegen. trischen Lichtes im Felde ift, um den Stand der Feinde zu ent becken, so hat es doch ben Nachtheil, daß es gleichzeitig auch die eigene Stellung ober die der Freunde verrät. So war es auch hier, und als das elektrische Licht uns wieder die Reihen der behutsam vorrudenden Ruffen verriet, eröffneten wir bas Konzert mit dem Donner unserer Kanonen, wozu das Knattern der Gewehre eine paffende Begleitung bilbete. Wir hatten aber nicht lange auf Antwort zu warten, da in dem nächsten Augenblick, in welchem das

Suchlicht wieder uns überflutete, auch die auf denselben Anhöhen aufgesahrenen russischen Batterieen lustig in die Schlachtmusik mit einfielen und gegen uns losdonnerten, obwohl ihre auf eine viel weitere Entfernung gerichteten Geschosse harmlos über uns dahin flogen. Besser traf schon das Gewehrseuer unserer Feinde, das zuerst in vereinzelten Schauern und dann ununterbrochen mit verderbenbringender Wirkung auf unsere Neihen niedersiel, dis unsere ganze Insanterie den Besehl erhielt, sich niederzuwersen und den Schutzunsferer Schanzwerke in der Front zu suchen.

Zwischen uns und unseren Feinden befand sich eine Bodensfenkung, die, ein wenig tieser als jene, welche den Mont St. Jean von Belle Alliance trennt, von unschätzbarem Wert für die Russen war, da ihre im Rücken aufgefahrenen Batterieen über die Häupter ihrer Infanterie hinweg zu seuern vermochten, dis die letztere uns auf Sturmesweite nahe gekommen war.

Die Russen rückten mit unerschütterlichem Mut gegen uns vor, würdig der Männer, welche die Schanzen von Plewna zu stürmen versuchten, und mächtig stieg in mir, während ich bei den Blitzen des elektrischen Lichtes ihre dichten Batailsone sich in die Gesechts- linien der modernen Taktik auslösen sah, der Gedanke an jenen kalten und düstern Novembermorgen empor, an dem sie ohne die Hüsse des elektrischen Lichtes mit der gleichen erhabenen und todesmutigen Tapferkeit die schlüpfrigen Abhänge von Inkerman hinausdrangen.

Nicht lange, und das Knattern der von beiden Seiten hin= und hersausenden Gewehrkugeln übertönte das Gebrüll der Geschütze. Es wirkte dies um so verblüffender, als die Stellung der seindlichen Infanterieabteilungen nur aus dem gelegentlichen schwachen Aufblitzen des rauchlosen Pulvers zu erraten war. Nur wenn ein neuer Strahl des elektrischen Lichtes uns den Fortschritt der Russen zeigte, waren wir im Stande, die Entwickelung der Schlacht verfolgen, in der Einheit des Kommandos einfach unmöglich und jeder Hauptmann sein eigener Generalstadsoffizier war. Ist die Entwickelung einer modernen Schlacht schon an und für sich ein sehr langsamer Vorgang, so war sie es ganz besonders hier, wo infolge der tiesen Dunkelheit, welche zumeist auf beiden Seiten herrschte, ein so heftiges wie nutzloses Gewehrseuer stattsand. Es kam jedoch der Augenblick, da die Dirigenten des elektrischen Lichtes es unmöglich sanden, unsere

Reihen zu beleuchten, ohne auch die Russen in den Bereich ihrer Strahlen zu ziehen. Auf diesen Augenblick hatten aber unsere Mannschaften gewartet, die nun mit wahrhaft teuflischer Schnelligkeit ein verheerendes Magazinseuer über ihre Angreiser ergossen. Die Geslegenheit hielt jedoch nicht lange an. Plötzlich erloschen die vier Mitternachtssonnen, deren Licht das Werk des Blutvergießens ersmöglicht hatte, und eine Pause kurzen, fast peinlichen Schweigenstrat ein, das sich über das Schlachtseld seiner ganzen Länge und Breite nach erstreckte.

Wir zweiselten auch nicht einen Augenblick daran, daß die so jähe Dunkelheit nur den Zweck versolgte, unsere Feinde in den Stand zu setzen, unbehindert durch das genaue Ziel unserer Bomben und Rugeln, einen zweiten Ansturm gegen uns zu versuchen. Ein sonderbares Gefühl, halb Vergnügen, halb ungewisse Angst, strömte durch unsere Abern, als wir, angespannt in die Dunkelheit hinaus lauschend, ein schwaches, eigentümlich klingendes, metallisches Geräusch, wie das Zusammenstoßen von Eisenstangen, vernahmen, bessen wahre Bedeutung uns sofort klar wurde. Die Russen waren dabei, vor dem Sturm auf unsere Stellung die Bajonette an ihren Gewehren zu besestigen, eine Handlung, die sofort in dem sessen und lauten Kommando: "Seitengewehr pflanzt auf!", das durch unsere Reihen lief, und dem das gleiche scharfe metallische Geräusch solge, ihre Antwort sand.

Raum war das Schweigen wieder hergestellt, als ein zweiter Besehl: "Fertig zum Schnellseuer!" in Stentorstimme laut wurde. Fast zur gleichen Zeit siel das elektrische Licht wieder auf unsere Reihen und wir sahen, wie die Russen in unregelmäßigen, auseinander solgenden, an Stärke jedoch immer mehr zunehmenden Zügen auf uns zustürmten. Die meisten waren kaum noch 150 Schritt von uns entsernt. Sie stürmten, ihre Gewehre dabei abseuernd, vorwärts, ohne des schrecklichen Bulkans von Schrapnells zu achten, den unsere Batterien über sie ergossen, noch des sürchterlichen Schnellseuers, das ihre unerschütterlichen Reihen niederstreckte und sie zu Tausenden opferte. Sie konnten unter diesen Umständen ihre richtige Formation nicht ausrecht erhalten und schnell griff Unordnung in ihren ersten Reihen um sich. Aber noch immer drangen unerschüttert und zähen Muts weitere Massen den Abhang empor, immer kleiner

wurde die Entfernung zwischen ihnen und unsern Schanzen. Endlich schien der Augenblick für sie gekommen, sich auf uns zu wersen und die Logik des kalken Stahls an uns zu versuchen. Und jetzt, mehr instinktiv wie aus Überlegung, einen wilden Schrei ausstohend, stürzten sie sich mit gefälltem Bajonett auf uns.

Aber kaum noch zwanzig Schritt von unserer ersten Reihe entsernt, wurde ihr Sturmlauf plötzlich durch eine unsichtbare Schranke aufgehalten, hinter der sie wie eingepferchtes Vieh widerstandssos den Augeln unserer Repetiergewehre preiszgegeben waren, welche wie ein dichter Hagelschauer auf sie niederprasselten. Die Schranke, die gerade zur rechten Zeit ihre Sturmflut zum Stehen gebracht hatte, bestand nur aus einem starken und sest eingepfählten Drahtzaun, der längs der ganzen Front unserer Schanzlinien als weitere Borbeugemaßregel gegen einen plötzlichen Angriff gezogen war. Sie ist eine der neuesten Ersindungen der deutschen Ariegskunst und erst seit dem letzten Herbstmanöver auf Beranlassung des Kaisers zur Prüfung und Einsührung gelangt.

Ein Schrei wilder Wut entstieg den Sturmkolonnen der Russen, als sie sich so unerwartet in ihrem Lauf aufgehalten und in so blutiger Weise empfangen sahen. Und wenn auch der Eisenzaun bald der Wucht der nachdrängenden Massen nachgab, so hatte ihr Sturm doch seine Kraft verloren und ihr Mut unter den furchts baren Verlusten während des kurzen Stillstands nachgelassen. Und schlimmer noch, ehe die Russen sich wieder zu neuem Sturm gesammelt hatten, waren die Deutschen schon aus ihren Verschanzungen heraus und mit dem Bajonett über sie her.

Es folgten nun einige Augenblicke eines grimmen, grausigen Kampses, Mann gegen Mann, und ich hatte gerade Zeit zu besmerken, daß Gurkos tapsere, fast möchte ich sagen, unerschütterliche Truppen vor dem mächtigen Andrang des deutschen Bajonetts ins Wanken gerieten, als die elektrischen Lichter der Russen plötzlich wieder erloschen und der dunkle Vorhang der Nacht über das blutige Drama niedersiel.

Die Deutschen konnten unter diesen Umftänden nicht an eine Berfolgung benken, sandten dafür jedoch dem fliehenden Feind Salve über Salve aus ihren Geschützen und Gewehren nach, und stellten erft, als die Morgensonne langsam und wie aus Scham

über ein so höllisches Werk errötend, am Horizont aufstieg, das Feuer ein. Erst am Tage ließen sich die Ergebnisse der nächtlichen Schlacht in ihrem ganzen grausen Umfange erkennen. Mehr, als daß etwa 10000 tote und verwundete Russen und etwa ein Drittel so viele Deutsche auf dem Schlachtseld lagen, will ich jedoch nicht sagen, um nicht den Unwillen der Leser durch eine allzu realistische Schilberung der Schrecken des Kampsplazes zu erregen.

## Niederlage der dentschen Armee.

(Telegramm unferes Spezial-Rorrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

Alexandrovo, 5. Mai, 7 Uhr Abends.

Unser erster großer Sieg über die Russen hat eine gelinde Absimächung durch die soeben eingetroffene Nachricht erhalten, daß unsere schlesische Armee, die sich um Czenstochau zu einem weiteren Borstoß zusammenzog, eine ziemlich ernste Niederlage durch den Großsürsten Wladimir erlitten habe, der mit dem 14. und 15. russischen Armeekorps den Prinzen Georg von Sachsen, ehe dieser mit seiner Konzentration fertig war, angegriffen und zum Nückzug gezwungen habe. Der Großfürst Wladimir habe jedoch bei der Nachricht von Gurkoß Nückzug nach Warschau, seinen Triumph nicht weiter verfolgt, sondern sei dabei, sich nach einem Punkt zurückzuziehen, wo er sich mit Gurko vereinigen könne, um dann den Deutschen zusammen eine Schlacht zu liesern. Dieser Punkt werde wahrscheinlich Stiernewice sein, der Knotenpunkt der von Alexandrovo und Czenstochau nach Warschau führenden Sisenbahnen, berühmt als friedlicher Zusammenstunstsort der drei Kaiser und ihrer Kanzler.

Stiernewice wird deshalb, wer immer auch der Wellington sein mag, das Waterloo des russische deutschen Feldzuges werden. Da es jedoch von Alexandrovo und Czenstochau viel weiter als Quatre Bras und Ligny vom Mont St. Jean entsernt ift, so wird notzgedrungen einige Zeit vergehen, ehe es mir beschieden sein wird, das Waterloo des jehigen Krieges zu beschreiben.

## Aufregung in Bruffel.

(Telegramm unferes Spezial-Rorrefpondenten.)

Bruffel, 5. Mai.

Die Bevölkerung von Bruffel ist heute in feindliche Barteien ge= Beftige Leidenschaften, an Bahnfinn grenzende But, tiefe Besoranis und hochgradige Gereixtheit, fampfen miteinander und suchen sich lauten Ausdruck zu verschaffen. Die Nachricht von der bevorstehenden Besetzung Antwerpens durch ein britisches Armeekorps ift hier nicht mit ungeteilter Befriedigung aufgenommen worden. Die Thatsache, daß die Unterhandlungen mit Deutschland in aller Stille ftattfanden und das Beftehen des so wichtigen Vertrages erst durch den Bericht über die Debatte im Unterhause zu unserer Kenntnis gelangte, brachte viele Leute in Aufregung. Das Bekanntwerden der Nachricht verursachte geftern in Bruffel eine tiefe Unruhe, die in ben späteren Abendstunden noch mehr zunahm. Wie auf Grund einer ftillschwei= genden Übereinkunft ging Niemand zur Ruhe, Klubs und Cafés blie= ben bis zum Morgen geöffnet und die hauptverkehrsadern der Stadt hallten von dem Lärm heftiger Debatten wieder, die vor jedem Café, wie vor jeder Stragenecke entstanden. Ein großer Teil der Bevölkerung, darunter viele aus den besseren Klassen, sprachen laut ihr Mißfallen gegen die Regierung bes Rönigs aus: "Wir durfen uns nicht wundern," hieß es, "daß uns dieses Abkommen verheimlicht wurde, da das Bolf ben schändlichen Schacher nie zugegeben hätte." All' die Argumente aus dem Jahre 1859 und den folgenden sechs Jahren wurden wieder aufgetischt und der Rame Abelson Castiau flang von den ftreitenden Gruppen in allen Modulationen, beren bie menschliche Stimme fähig ift, in die Nacht hinaus. - "Il l'a bien dit, Castiau. Er hat gewußt und vorausgesehen, was tommen würde. Dummköpfe wir, die wir nicht auf ihn hören wollten." Diese Redensart fehrte mit geringen Underungen immer wieder.

Es sei uns hier zur Erklärung der Zusatz geftattet, daß Herr Abelson Castiau, den man jetzt nach seinem Tode zu einem Helden und Patrioten zu stempeln versucht, ein bedeutender Rechtsgelehrter und früherer Abgeordneter war, der vom ersten Augenblick an die Befestigung von Antwerpen auf das Entschiedenste bekämpfte. bem Tage der Ginsetzung einer Enquete-Rommission von 27 Offizieren zur Untersuchung der Frage im Jahre 1859 bis zu der in Zeit von sechs Rahren erfolgten Kertigstellung des ungeheuren Unternehmens, hatte Herr Caftiau umunterbrochen gegen den Blan geeifert. sprach und schrieb dagegen, organisierte und stellte sich an die Svite von Komitees, die gegen das Werk protestierten. Bom militärischen Wefichtspunkt aus, fo argumentierte er, fei das Projekt gleichbedeutend mit einem Berzicht auf das Land und einer schmachvollen Flucht ber Armee nach den "Polders de l'Escant", wo sie allerdings von niemand beläftigt, dafür aber von dem Marschenfieber aufgezehrt werden würde. — Die Befestigung von Antwerpen, betonte er später, sei der Untergang der belgischen Neutralität und Antwerpen selbst mit seiner 40 Kilometer langen Rette starker Festungswerke, seiner Citadelle und seinem Dupend attachierter Forts der Lockvogel. der den Feind ins Land riefe. Die alte Hansestadt an der Schelbe befeftigen, heiße eine in militärischer wie kommerzieller Sinsicht aleich unübertroffene Bosition jum Besten Englands aufbauen, das schon seit mehr als einem Jahrhundert darnach Verlangen trage.

Heute sehen die guten Bewohner von Brüssel und wahrscheinlich auch die von ganz Belgien zu ihrem Bedauern zu spät ein, wie recht Castiau mit seinen Warnungen gehabt hat. Der Wutausbruch, von dem ich anfangs gesprochen habe und der die ganzen Boulevards entlang zum Ausdruck kommt, ist also nicht ganz ohne Grund.

#### Brüffel, 7. Mai (10 Uhr Bormittags).

Ich ersahre soeben, daß das britische Armeekorps unter dem Besehl Sir Evelyn Woods in Antwerpen angekommen ist und seine Ausschiffung schnell vor sich geht. Bis zu dem Augenblick, in dem die englischen Transportschiffse, Kreuzer und Torpedoboote in den Fluß einliesen, hatte sich das Volk der Hoffnung hingegeben, daß die Engsländer überhaupt nicht kommen würden. Die Prahlhänse in den Kluß vermaßen sich laut, daß der Sturmwind der öffentlichen Weisnung die englischen Schiffe von den Usern der Schelde zurücktreiben würde. Wie abgeschmackt diese Behauptung war, geht aus der Thatsache hervor, daß die Antwerpener, als gute Geschäftsleute, die frems

ben Gäste, wenn auch nicht mit Begeisterung, so doch recht freundslich empfangen und sosort einen lebhaften Handel mit leichtem Bier und anderen Getränken mit ihnen begonnen haben. Als Rendez-vous dient den englischen Truppen der Place Verte, von dem aus sie sich in ihre Quartiere begeben.

Bas wir immer befürchtet haben, bürfte jett in Erfüllung gehen, Frankreich wird in Belgien einfallen und ein zweites Baterloo ist zu erwarten. Warum waren nur die deutschen Truppen so saumig? Die Strategen haben wieber und wieber nachgewiesen, daß es für Deutschland keinen befferen Feldzugsplan gebe, als feine im Norden ftebenden Armeeforps an der belgisch-frangofischen Grenze gusammenaugiehen und zu diesem Zwecke entweder die zwei Gisenbahnlinien von Köln und Aachen nach Luxemburg, bezw. nach Diedenhofen und Virton zu benuten ober - und hierdurch ließen fich noch größere Borteile erringen — mit ihrer Bewegung die Besitzergreifung der Maas= bahn zu verbinden. Es ware dies wohl möglich, wenn die deutschen Truppen einen Teil ihrer Streitfrafte über Chiman nach dem Gebiet zwischen der Sambre und der Maas abzweigten und diese die französischen Truppen, welche die Armeekorps des Nordens an dem Übergang über die Maas, zwischen Dun und Mezieres, verhindern sollen, in der Flanke angriffen.

Es galt deshalb als zweisellos, daß Deutschland, statt die Neutralität der Schweiz zu verletzen, gleich nach der Kriegserklärung ein Armeekorps nach Belgien senden würde. Man nahm serner an, daß eines der ersten deutschen Armeekorps am 11. Tage nach der Modilmachung bei Aachen zusammengezogen sein und spätestens am Abend des 15. Tages an der Maas und Sambre, südlich von Namur, stehen würde, d. h. 24 Stunden nach dem Ausmarsch des zweiten deutschen Armeekorps am Othain.

Zweifellos war dies die Absicht der Deutschen gewesen, die an der Westgrenze eine starke Armee zusammenziehen. Frankreich dürfte jedoch dieser Bewegung zuvorkommen und Namur vor seinem Gegner erreichen. Die außerordentliche Schnelligkeit der französischen Mobilmachung ist zumeist seinem ausgedehnten Gisenbahnnetz an der belgischen Grenze zuzuschreiben. So giebt es zwischen Dunsfirchen und Mezidres nicht weniger als sieben Gisenbahnlinien, darunter vier doppelgeseisige, durch welche die Republik in

direkter und unmittelbarer Verbindung mit Belgien fteht. Linien find ferner durch eine fie durchschneidende Bahn verbunden, die der gangen Grenze entlang bis Longwy läuft. Außerdem be= finden sich an dieser Grenze vier große befestigte Lager, welche den frangösischen Armeen im Frieden zu Manöverzwecken und im Kriege als Stütpunkt für ihre Operationslinie dienen. Die Lager find Dunfirchen (mit den anliegenden Berques und Gravelines), Lille, Balenciennes und Maubeuge. Um den Rückzug der Armee im Falle einer Riederlage zu becken, ift die erfte Berteidigungslinie Balenciennes, Maubeuge, Landrecies, Hirson und Mezières angelegt wor-Bur zweiten Berteidigungslinie gehört die Stadt Reims, beren Forts die Thäler der Aisne und Marne beherrschen, sowie das Festungsdreieck La Fere, Laon und Soissons, welches das Thal der Dije und, mit Unterstützung von Baronne, auch das der Somme verteidiat.

Ermutigt durch die Schnelligkeit seiner Mobilmachung, auf die Deutschland gar nicht vorbereitet war und die selbst die französischen Offiziere überrascht, hat Frankreich den Entschluß gefaßt, den Spieß umzukehren und Deutschland über Belgien anzugreifen. lichen Hindernisse in seinem Weg, die Maas, der Nieder-Rhein, der Teutoburger Bald, die Befer, der Harz und die Elbe, dürften die französischen Truppen nicht abschrecken. Der Teutoburger Wald hat allerdings das Bordringen römischer Legionen unter Barus aufgehalten, aber heute durchschneiden ihn nicht allein große Landstraßen, sondern auch zwei Gisenbahnen, die Hamm, Hannover und Magdeburg verbinden. Und auch der Harz wird von auten Straken durch= zogen und außerdem von zwei in Berlin mundenden Gisenbahnlinien umschlossen, deren eine die deutsche Reichshauptstadt mit Roblens und Met verbindet. Unter solchen Umftanden dürfte sich der Bormarsch der französischen Armee schneller vollziehen, als auf dem Wege über die Mosel und den Rhein. Und sollte sie noch vor dem Gintreffen ber beutschen Armee festen Juß in Belgien fassen können, so wird fie daselbst zweifellos bessere Strafen, bessere Quartiere und weit reichere Hulfsmittel aller Art finden, als in Lothringen, Luremburg und der Pfalz.

In dieser Absicht wird dem Bernehmen nach das 1. und 2. französische Armee-Korps bei Maubeuge, das 3. und 10. bei Hirson

und das 4. und 9. bei Givet zusammengezogen und es verlautet, daß diese sechs Korps sich innerhalb der nächsten vier Tage in der Umgebung von Namur vereinigen werden — das heißt volle fünf Tage früher, als alle militärischen Autoritäten für möglich gehalsten hatten.

Das ganze Interesse des Landes wendet sich nun Namur zu, wohin auch ich nach Schluß dieses Telegrammes aufbreche.

#### Namur, 8. Mai.

hier herrscht die denkbar größte Aufregung. Militär= und Bivilbevölkerung ber Stadt geben die lebhaftefte Begeifterung für Die Sache Frankreichs kund, ein Gesinnungswechsel, ber nicht zum mindesten den Antwerpener Greignissen zuzuschreiben ift. ften Gerüchte find im Umlauf. Man spricht offen von einem ge= meinsamen Vorgeben der belgischen und frangofischen Streitkräfte, und zwar mit einer so goldenen Rücksichtslosigkeit gegen alle etwa aus einem solchen Vorgeben erwachsenden Folgen, daß es zum Lachen ware, wenn die Sache nicht fo ernft aussähe. Man spricht offen davon, daß Chartreuse und Lüttich sich bem Vordringen ber Deutschen widerseten werden und selbst hier in Namur giebt die Be= völkerung (nicht die Armee) die Absicht fund, den "Schluffel Belgiens", wenn es sein muß, so lange zu behaupten, bis ihre französischen Verbundeten ihnen zu Silfe kommen. Ohne diesen Gerüchten irgend welche Bedeutung beizumessen, erwähne ich fie nur, um die Stimmung bes Bolfes zu fennzeichnen.

Während ich dieses Telegramm niederschreibe, ersahre ich, daß französische Truppen die Grenze bei Maubeuge und Valenciennes überschritten und in Mons und Philippeville seitens der dortigen kleinen Garnisonen einen beispiellos begeisterten Empfang gesunden haben. Es heißt sogar, daß die wackeren Belgier dem General Saussier angeboten haben, in seine Armee zu treten.

## Busammentreffen der vier Flotten.

Der Serzog von Sdinburgh übernimmt das Kommando des englischen Geschwaders.

Abmiral Colomb sendet uns das nachstehende Schreiben über die bemerkenswerten Flottenoperationen in der Nordsee, die es ihm zu beobachten vergönnt war:

"Da ich nicht wußte, was uns die nächste Rukunft bringen würde, war ich mit meiner Nacht vor Kolberg vor Anker gegangen, in der Boraussetzung, daß die Russen kaum an eine Blokade dieses Hafens benten würden. Gleichzeitig wollte ich auch Nachrichten über die Vorgänge auf dem Festlande einziehen. So hörte ich denn von der Verletzung des belgischen Gebiets durch die Franzosen und von ber Besetzung Antwerpens durch die Engländer. Es nahm mich gar nicht wunder, daß wir so schnell in den Konflikt der europäischen Mächte hineingezogen worden sind. Natürlich müssen auch wir alles mobil machen, was uns zur Verfügung fteht. teidigung Belgiens allein können wir uns nicht beschränken, es ginge nicht an, daß wir die Oftfee, die beiden Belte und den Sund den Franzosen und Russen liegen, es fame dies fast einem Breisgeben Deutschlands gleich. Ich habe gesehen, wie die deutsche Flotte zauberte, das russische Geschwader allein anzugreifen und ich bin überzeugt, daß sie sich den vereinigten russischen und französischen Flotten gegenüber in ihre Bafen zurudziehen wurde, wie im Jahre 1870, obgleich fie heute viel ftarker als damals ift. Der Rapitan eines kleinen deutschen vor Kolberg liegenden Kreuzers teilte mir vertraulich mit, daß die deutsche Regierung meine Ansicht über die Aweckmäßigkeit eines Angriffs auf die ruffische Flotte ganz teile, aber wegen der vielen fleinen, mit schweren Geschützen armierten Schiffe, welche, vermoge ihrer Bauart, an jedem Seegefecht in den ruffischen Gewässern teilnehmen könnten, von einem Angriff absehe. ftehende Ausführungen sind, was ich zu beachten bitte, nur eine Wiedergabe ber Gerüchte, die mir zu Ohren gekommen find, etwas thatsächliches liegt ihnen nicht zu Grunde.

Die Ernennung des Herzogs von Sdinburgh zum Oberstsommandierenden der Nordseeflotte ist eine sehr glückliche. Als Taktiker hat sich der Herzog stets eines ausgezeichneten Ruses erfreut und unsere Marineofsiziere schienen ihm immer gern zu vertrauen und zu solgen.

Bei den deutschen Offizieren fand ich die Ansicht vertreten, bag Frankreich einen Angriff auf die deutsche Oftseekufte, etwa wie im Die beutschen Zeitungen nahmen die Sache Jahre 1870, vorhabe. aber ziemlich leicht. Es würde Frankreich schwer fallen, so schrieben sie, die erforderlichen Transportschiffe aufzubringen, und wozu wäre benn schließlich England da, wenn es nicht eine Landung der Franzosen verhindern könnte. Deutschland hat sich indes für alle Fälle vorgesehen und sowohl in Rolberg wie an anderen Orten der Rufte Truppen zusammengezogen. Nachdem ein englisches Blatt im letten Jahr die Mitteilung gebracht, daß der größere Teil der französischen Flotte sich in Toulon befände, überraschte es mich jetzt nicht mehr, in einer englischen Zeitung ber Melbung zu begegnen, bag von Breft nur fünf Schlachtschiffe, begleitet jedoch von einer ziemlich großen Bahl Rreuzer und kleinerer Schiffe, nach ber Nordsee ausgelaufen wären. Sollte dies wirklich der Fall sein, so ließe sich baraus die doppelte Folgerung ziehen, daß die Deutschen, vorausgesett fie hatten in ber Zwischenzeit mehr Schiffe und auch den "Olbenburg" wieder in Dienst stellen können, sich entweder a cheval zwischen den französischen und russischen Flotten befänden, also im stande waren, jeder allein eine Schlacht zu liefern, ebe bie andere Silfe bringen konnte, oder aber zwischen zwei Feuer geraten waren, je nachdem man die Sache auffaßt.

Es ist jett die Frage, ob die deutschen Schiffe auf Grund der ihnen gewordenen genaueren Aufschlüsse über die Stärke der seindelichen Streitkräfte ihre Taktik ändern und zum Angriff schreiten oder ob sie sich passiw verhalten, in Wilhelmshasen einschließen und ihrer Küstenverteidigung die Abwehr etwaiger Angriffe überlassen werden. Beide Annahmen schienen mir gleich wahrscheinlich und bestimmten mich, mit meiner Pacht nach Kiel zu dampsen. Sollte ich dort-keine Gewißheit erlangen, so blieb es mir ja unbenommen, mich auch nach dem Jahdebusen zu begeben. Ich hatte gehofft, Kiel noch am Tage zu erreichen, kam jedoch, da der Wind nachgelassen hatte, erst

bei Dunkelwerden vor dem Hafen an. Genau konnte ich nicht sagen, wo ich mich befand. Weder der Bülfer noch der Friedrichsorter Leuchtturm zeigten bas gewöhnliche Licht. Ich hielt es beshalb für bas Weiseste beizudreben und vor Anker zu geben. Meine Nacht führte die üblichen Seitenlichter, deren heller Schein mir die Ehre eines unerbetenen Besuches eintragen sollte. Es maren vermutlich noch keine gehn Minuten vergangen, als plötlich ein Schiff, das feinerlei Lichter zeigte, aus ber Dunkelheit emportauchte und eine Stimme uns erft in einer unverständlichen Sprache, dann auf Französisch anrief, wer wir waren. Auf meine Antwort fam sofort ein russischer Offizier an Bord, der mir in sehr höflicher Form mitteilte, daß fich in Riel feine beutschen Rriegsschiffe befanden, von einigen kleineren abgesehen, daß ein Geschwader russischer Kreuzer den Plat blokiere und daß ich mich sofort wieder entfernen muffe. Da ich nichts Besseres thun konnte, so ließ ich jett die Richtung nach Wilhelmshafen einschlagen.

Vor der Jahde fanden wir eine starke französisch-russische Flotte. Wir zählten sieben französische und sechs russische Schlachtschiffe, was mir bewies, daß beide Geschwader ohne Widerstand von deutscher Seite ihre Vereinigung bewerkstelligen konnten. Außerdem bewerkten wir noch zahlreiche kleinere, besonders französische Schiffe, die, wie auch die übrigen, mit wenigen Ausnahmen, vor Anker lagen.

Wir näherten uns einem französischen Flaggenschiff und sahen bald ein Boot auf uns zukommen, aus dem ein Offizier sich zu uns begab, der uns bedeutete, daß die Jahde blokiert sei. Wenn wir ihm aber das Versprechen geben wollten, nicht die Jahde hinaufzuschiffen, so könnten wir bei den Flotten verweilen. Wollten wir jedoch die Blokade brechen, so würden wir entweder gesangen genommen oder unsere Pacht in den Grund gebohrt werden. Ich gab ihm ohne Bedenken das nachgesuchte Versprechen, da wir den Vorgängen auf der See ja nur als unbeteiligte Zuschauer beiwohnen wollten. Der Offizier erzählte uns sodann, daß die russischen Schiffe sich mit den kranzösischen erst wenige Stunden vor unserer Ankunst vereinigt hätten. Niemand wisse, was geschehen werde, doch sei der gesamten Flotte der Besehl gegeben, noch vor Andruch der Nacht. die Anker zu lichten. Es stände täglich das Eintressen von Transportschiffen und Truppen bevor.

Bei Eintreten der Dunkelheit lichtete die vereinigte Flotte die Anker und verschwand darauf unseren Blicken, ohne daß wir die geringste Ahnung hatten, wohin sie sich wenden würde.

Wie groß war aber unser Erstaunen, als wir am nächsten Morgen, gleich nach Tagesanbruch, nicht nur unsere guten Freunde die Russen und Franzosen wieder langsam von Norden herandampsen, sondern gleichzeitig eine zweite noch größere Flotte von Westen herstommen sahen.

In den Bewegungen der französisch-russischen Flotte lag ein gewisses Zaubern und eine Art Unsicherheit, die wir uns erst erflären fonnten. als mir Die weiße dann Englands auf den Schiffen der westlichen Flotte wahrnahmen. Unsere, in drei Abteilungen mit je einem Flaggenschiff an der Spite formierten Schiffe bewegten fich langfam vorwärts. erften Reihe waren fünfzehn große Schlachtschiffe und in ben Flaggenschiffen erkannte ich die "Alexandra" mit einer Admirals= flagge am Großmaft, ben "Camperdown" mit ber Flagge Bigeadmirals Seymour und den "Anson" mit der Flagge des Contre-Admirals Abeane. Diesen großen Schiffen gang nabe bewegten sich mehrere kleinere, während sich rechts von ihnen noch sieben größere Schiffe, darunter allein vier Turmschiffe, hielten. Bur Linken der Hauptflotte steuerte ein ganzer Schwarm kleinerer Schiffe.

Raum waren wir mit diesen Wahrnehmungen fertig, als wir noch aus dem vor der Jahdemündung liegenden Nebel die deutsche Flotte, zehn Schiffe stark, herankommen sahen. Nie zuvor hat sich meiner eine solche Aufregung bemächtigt, wie in diesem Augenblick. Schien es mir doch, als ob ich Zeuge der größten Seeschlacht, welche die Welt je gesehen, werden sollte. Jest sah ich, wie die französischerussische Flotte ihre großen von den kleinen Schiffen schied, und diese letzteren sich in eine lange, von Norden nach Süden reichende Linie, mit der Front nach Westen, formierten. Alles ließ darauf schließen, daß wir unmittelbar vor einer Schlacht standen.

## Der Rückzug der französischen Kreuzer. Antergang der "Etaine".

Aber noch hatte ich nichts von einer englischen Kriegserklärung vernommen und es schien mir seitens der französisch-russischen Flotte, die zusammen nur 14 Schiffe ftark war, ein fehr gewagtes Unternehmen, die englischen Panzerschiffe, deren ich 22 gezählt hatte, anzugreifen, besonders da fie in wenigen Stunden noch durch Die gehn deutschen Schiffe Berftarfung erfahren wurden. Flotten waren ungefähr je zehn Seemeilen von meiner Nacht entfernt, die sich mitten zwischen ihnen befand. Aus Guden wehte ein scharfer Wind, das Wasser war ruhig, und vom Jestlande ftrömte uns ein ziemlich ftarker Nebel entgegen, aus dem sich nur hier und da einzelne Gebäude und Bäume am Horizonte abhoben. Unwillfürlich drängte fich mir der Gedanke auf, wie klug die Deutschen gehandelt, ihre Schiffe statt in Riel, hier zusammenzuziehen, wo die Natur fie besser vor jedem Angriff schützt, als alle durch die Kunft angelegten Werke es in Riel vermögen. kommen sicher hinter den vielen Untiefen, vermochten sie, wenn es nötig war, jeden Augenblick über ihre Feinde herzufallen. Tropdem waren sie jett beengt und in der Freiheit ihrer Bewegungen behindert, da zum mindesten fünf kleine französische Kreuzer eine gute Strecke landeinwärts vor dem Safeneingang Bacht hielten.

Plöglich, während ich die Anker lichtete, gaben diese Kreuzer Dampf und steuerten, vermutlich infolge eines Signals, der See zu. Gleichzeitig bemerkte ich, daß einige deutsche Schiffe sie verfolgten und unter Volldampf Jagd auf sie machten. Sosort wurde mir klar, in welcher Gesahr wir schwebten. Aber obwohl ich mit Hochdruck auf die "Alexandra" zusteuerte, konnte ich nicht mehr verhindern, daß wir zwischen das Doppelseuer der Franzosen und Deutschen gerieten. Meine Frau packte mich zitternd am Arm, ohne ein Wort hervorzubringen. Mir selbst war gleichfalls alle Lust zum Reden vergangen, stand ich doch den Ereignissen machtlos gegenüber.

"Was ist das!" rief plötlich meine Frau, — und deutete nach dem Horizont über den deutschen Schiffen. Ja, was war es? Ich hatte nur das Gefühl, daß ein ungeheures Geschoß mit schrecklichem Rischen in allerbedenklichster Räbe an mir vorübergesaust und irgendwo mit lautem Krachen eingeschlagen war. In demselben Augenblick kam aber auch schon mein Steward mit bem Schreckensruf heraufgesturzt: "Allmächtiger Gott! Der Boden bes Schiffes ift durchschlagen!" Jest wußte ich, daß es mit meiner Nacht zu Ende war. Ich befahl unverzüglich durch das Sprachrohr meinem Maschinisten, das Schiff, so lange wie möglich im Gange ju halten, stürmte dann nach unten in die Rajüte, um die Juwelen meiner Frau zu retten, erhaschte bas Räftchen und eilte wieder aufs Deck, wo ich schon meine Leute das Boot herablassen sab. hatten wohl noch einige Minuten Zeit, da sich die Maschinen in einem wasserdichten Abteil befanden, aber schon begann das Hinterteil merklich zu finken, fo daß ich es für das Geratenfte hielt, uns in Sicherheit zu bringen. Der Maschinenführer war der lette, der im Boote por mir Blat nahm.

Das Ganze hatte sich mit solcher Schnelligkeit vollzogen, daß wir uns kaum darüber klar waren, was eigentlich passiert war, — erst als meine arme "Claine" sich plötzlich noch einmal in die Höhe richtete und dann mit lautem Gurgeln unterging, begriff ich, welchen Verlust ich erlitten.

Das Feuer war allmählich schwächer geworden und hatte beinahe gänzlich aufgehört. Als ich nun um mich sah, bemerkte ich zweierlei: daß sich ein großer, englischer Kreuzer mit einer Parslamentär=Flagge der französisch=russischen Flotte näherte, und daß ein kleineres Schiff direkt auf unser Boot zusteuerte. Noch einige Augenblicke, und wir befanden uns glücklich an Bord der "Blonde", von Kommodore Pretyman freundlich bewillkommnet und bedauert. Er habe, so teilte er mir mit, durch ein Signal den Besehl ershalten, uns aufzunehmen und nach dem Flaggenschiff zu bringen.

## An Bord des Hlaggenschiffes. Annahme der englischen Bedingungen durch die ruffischen und französischen Admirale.

Der Wechsel in unserer Lage war so plötzlich, wie unerwartet. Mit knapper Not einem Wassertob entronnen, sanden wir uns mit einem Mal an Bord der "Alexandra", wo uns der Herzog von Schindurgh als kommandierender Admiral auf das wärmste begrüßte, und uns als seine Gäste willkommen hieß, dis er uns nach England werde senden können. Berwirrt, wie ich durch die Erlebnisse der letzten Stunde noch war, konnte ich aber nicht umhin, die auffallende Ruhe und Gelassenheit zu bewundern, die der Herzog angesichts der kommenden Entscheidung und der ungeheuren Berantwortung, die auf seinen Schultern ruhte, zur Schau trug. Ich sollte jedoch auf den wahren Grund dieser Ruhe nicht lange zu warten haben.

Aus der Unterhaltung mit den Offizieren erfuhr ich. daß der Rrieg gegen Frankreich noch nicht formell erklärt worden sei und daß der Flaggenkapitan sich als Varlamentar zu den Franzosen begeben habe, um sie "einzuladen", sich zurückzuziehen, in welchem Falle kein Angriff auf sie erfolgen würde und auch die Russen sich unbehelligt nach Rronftadt zurückziehen dürften. Sollte jedoch nach Verlauf von drei Stunden das ruffische fich nicht von dem frangösischen Geschwader getrennt und das lettere nicht sein Ginverständnis mit bem englischen Vorschlage durch ein Signal zu erkennen gegeben haben, so wurden die vereinigten englischen und beutschen Flotten ihrem Willen mit Gewalt Geltung verschaffen. Der Sefretär des Herzogs zeigte mir die Abschrift dieser Botschaft. Sie war in außerordentlich festem, aber gleichzeitig versöhnlichem Ton gehalten und bat den französischen Admiral Planche und den Russen Schestakov. doch zu erwägen, daß ihre Ehre einer so überwältigenden Ubermacht gegenüber durch Unnahme des Vorschlages keinen Abbruch Es hieße, sich an den gewöhnlichsten Geboten der Mensch= lichkeit versündigen und nutlos Blut vergießen, verhielten sie sich ablehnend.

Die Schiffe waren sämtlich "klar für Gefecht" und die deutsche Alotte steuerte unter Bollbampf auf uns zu. Die Offiziere schienen mir wesentlich erregter als der Herzog, glaubten indes nicht, baß es zum Rampf kommen würde. Ein Aviso brachte uns jett die Rach= richt, daß die Einschiffung der französischen Truppen in Cherbourg aufgehört habe. Es ließ dies auf einen friedlichen Ausgang des jett fast unvermeidlichen Konfliktes schließen, da vereinigten Russen und Franzosen in dem Augenblick zu Ende sein mußte, indem die Englander die frangofischen Transports schiffe wegfingen ober nur am Auslaufen verhinderten. Ein lettes auf dem Bege über Madrid in unseren Besitz gelangtes Telegramm hatte zudem der Ueberzeugung Ausdruck verliehen, daß der franzöfische Admiral Bremesnil die Weisung habe, nach Breft zurückzufehren, falls die Engländer am Jahdebusen in zu großer Übermacht fein follten.

Inzwischen war jedes Fernglas mit ängstlicher Erwartung auf die jetzt etwa zehn Meilen von uns entfernte und in dichter Nähe des französischen Flaggenschiffes befindliche "Immortalite" gerichtet, die, so lautete die Vereinbarung, als Zeichen, daß die Vorschläge nicht angenommen seien, unter ihrer großen weißen Flagge die holländischen Farben aushissen sollte.

Die Stunden vergingen, ohne daß sich unserer Ungeduld eine Ablenkung bot. Die Entfernung war zu groß, um gewöhnliche Flaggensignale wahrzunehmen, aber manchmal konnte der eine oder der andere unserer Midshipmen doch melden, daß die seindlichen Flotten miteinander signalisierten. Einer wollte sogar an den dichteren Rauchwolken gesehen haben, daß die nächstliegenden Schiffe stärker geseuert hätten. Plöglich — es war schon in der dritten Stunde — rief der Chef unserer Signalabteilung, ohne sein Glas vom Auge zu nehmen, hastig aus: "Die Russen sind in Bewegung, Sir."

Ein Seufzer der Enttäuschung entrang sich fast jeder Brust. Ich sah eine ungeduldige Handbewegung des Herzogs und ein Zussammenpressen seiner Lippen, das dasselbe sagte. Bon einer holländischen Flagge war nichts zu sehen. Der gesunde Menschensverstand der Alliierten hatte gesiegt, unsere Bedingungen waren ansgenommen und die Russen auf der Fahrt nach dem finnischen Meersbusen.

All' diese Annahmen fanden ihre Bestätigung, als der Flaggenstapitän an Bord zurücksehrte. Nie habe ich aber solche Enttäuschung ausgeprägt gesehen, wie auf seinem Gesicht und dem des Herzogs wie der anderen Offiziere, die ihn am Gangweg empfingen.

Ich habe wenig mehr zu sagen. Balb steuerte auch die französische Flotte in westlicher Richtung an uns vorüber. Der Herzog sandte den Aussen zwölf Schlachtschiffe, und sieben oder acht Areuzer unter dem Kommando Sir Michael Seymours nach, während er selbst mit dem übrigen Teil der Flotte den Franzosen solgte. Meine Frau und ich siedelten an Bord der "Thames" über, die mit dem Austrag betraut wurde, die wichtige Nachricht unverzüglich nach England zu bringen. Ich selbst din wie vom Schlag getroffen. Nie hätte ich mir träumen lassen, daß im Angesicht einer britischen Flotte ein sast unvermeidlich scheinender Kampf einen so friedlichen Ausgang nehmen würde.

# Vorbereitungen für die Landung britischer Truppen in Trapezunt.

Die Verteidigung von Erzerum.

(Bericht unseres Spezial-Korrespondenten, Mr. Francis Scudamore.)

Rarafurghan, 29. April.

Infolge eines Unfalles, der meinem Pferd zugestoßen ist, sehe ich mich gezwungen, Ihnen meinen Bericht von diesem elenden Nest zu senden. Der Unfall kommt mir doppelt unangenehm, da nach den Meldungen von unserer Front eine wichtige Schlacht zu erswarten ist.

Als ich Trapezunt vor fünf Tagen verließ, befand sich die Stadt in einem Zustand halb sieberischer Angstlichkeit, halb begeisterter Erwartung, dem gegenüber mir der Skeptizismus der wenigen besonnenen Personen, die sich auf frühere Ersahrungen stützten, sehr angebracht erschien. "Die Engländer kommen", schrieen die Enthusiasten.

Drei englische Armeekorps, so sagten sie, seien auf dem Wege nach Trapezunt, Samsun und Schumla, um ihren türkischen und italienischen Bundesgenossen zu Hilfe zu eilen. Schon wäre die östliche Division der Mittelmeerstotte in das Schwarze Meer eingelausen,
ebenso sehr zur Überraschung der türkischen Kommandanten der Dardanellenschlösser und Kawaks, wie der russischen und französischen Generäle. In Trapezunt und den umliegenden Ortschaften lag diesen Gerüchten insofern etwas Thatsächliches zu Grunde, als englische Agenten seit einer Woche die ganzen Bestände an Maultieren,
Schasen und Rindern aufgekauft, und wie sie es in solchen Zeiten zu halten pslegen, mindestens fünsmal über ihren Marktwert besachlt hatten.

Ich hätte gern der Landung unserer Truppen beigewohnt (die vielleicht während meiner Abwesenheit stattgefunden hat), mußte jedoch, nachdem ich bereits viele Tage vergebens in dem langweiligen Trapezunt gewartet hatte, ernstlich daran denken, mich nach dem Kriegsschauplate zu begeben. Wir hatten die Nachricht erhalten, daß die Russen von Kars aus westlich gegen Erzerum vorrückten, daß aber wenig oder gar feine Anstalten getroffen seien, ihnen Biberstand entgegenzuseben, obwohl in und um Erzerum etwa 50000 Mann türkische Truppen ständen. Bekanntlich gelangt man in die Hauptstadt Armeniens durch drei Thore, das Stantbul, Ardahan und Kars Von diesen führen Landstraßen nach Ardahan, Rars, Ban, Erzinghan und Trapezunt. Sublich von Erzerum fällt ein Berg fteil nach ber Stadt ab, die er vollkommen beherrscht und auch aus zwei Ruflussen mit Wasser versieht. Sollte sich ein Feind dieses Berges bemächtigen — und es find, so viel ich weiß, gegen diesen Fall keinerlei Borkehrungen getroffen — so würde er im stande sein, die Wasserzusuhr nach Erzerum abzuschneiben. Es giebt zwar einige Brunnen in ber Stadt, die jedoch lange nicht genug Baffer für die Bevölkerung liefern, von den zahlreichen dort ftationierten Truppen gar nicht zu reben. Wie dürfte man aber von türkischer Apathie erwarten, daß fie diese ihre lette große Teste in Rleinafien besser gegen einen Angriff schützen sollte!

Ich bin von Trapezunt nicht allein gereift, sondern im Gesolge eines langen Zuges von Maultieren und Lastpferden, die mit Munistion für Erzerum beladen waren. Es schlossen sich uns ferner ein

halbes Duzend englische Arzte an, die in den Dienst der Pforte getreten sind. Infolge des meinem Pferde widersahrenen Unfalls, das,
— armes Tier! — an einer der vielen Lücken in der Steinbrücke über den Kara Ju zu Fall kam, mußte ich aber hier allein zurückbleiben und warten, dis mir der Zufall ein anderes Pferd bescherte.

Schon der Verkehr, der fich jett durch den kleinen, um diese Jahreszeit meift verlassenen Blat zieht, bei bem übrigens die von Trapezunt und Erzinghan nach Erzerum führenden Landstraßen zufammenlaufen, beweift, daß in der Front wichtige Ereignisse statt-Den ganzen Tag hindurch sind hier ohne Unterbrechung Bassanten der verschiedensten Art durchgekommen, türkische Solbaten, meift wohl Nachzügler ober Deferteure, furdische Baschibozuks mit einem wahren Waffenarsenal in ihren Gürteln und noch aus dem letten Rriege stammenden Winchester-Gewehren über ihrer Schulter, der Mehrheit nach unverfälschte Räuber, schlanke bößartig aussehende Tscherkessen auf mageren ausdauernden Pferden und hagere Baibeks in ihrer phantastischen Ropftracht. Einige dieser Wegefahrer trugen ruffische Solbatenmäntel mit der Regimentsnummer auf der Achsel, woraus ich wohl die Annahme ziehen durfte, daß irgendwo ein Scharmütel ftattgefunden haben mußte, bei dem die Ruffen die Reche zahlten.

## Miederlage der Russen durch die Türken. Die Schrecken des Schlachtsetdes.

In der Nähe von Reupru Rui, 2. Mai.

Ich benute die sich mir bietende Gelegenheit, Ihnen durch einen türkischen Offizier, der sich mit Depeschen auf dem Wege nach Erzerum befindet, diesen Bericht zu senden. Bald nach Schluß meines letzen Briefes war es mir gelungen, ein Pferd aufzutreiben, das mich ohne weitere Zwischenfälle nach Erzerum trug. Dort fand ich alles in Verwirrung. Man hatte die Nachricht empfangen, daß die Russen von Kars aus auf dem Vormarsch wären und ihnen jeden verfügbaren Mann entgegengeschickt. Sigentlich dürfte es nicht

Wunder nehmen, daß die Russen die erste Gelegenheit benutzten, um sich auf Erzerum zu wersen, da dieses ja nach ihren Berichten nicht sehr auf ihren Empfang vorbereitet war. So hatte sich die Sache allerdings dis zu der vor wenigen Tagen ersolgten Ankunft Ghazi Mukhtar Paschas, des Helden von 1877, verhalten, der sest entschlossen ist, seinem Erbseind keinen leichten Triumph zu bereiten. Wie bereits erwähnt, ist jedes versügbare Regiment voraus, nach Reupru Rui, gesandt worden, wo es zum Rampf kommen soll. Ich habe zwar dis jetzt noch keine Einzelheiten ersahren, doch scheinen die türksischen Wassen einen entscheidenden Sieg davonsgetragen zu haben.

Ich verließ Erzerum heute kurz vor Mittag und stieß bald darauf auf die unverkennbaren Anzeichen einer großen Schlacht, die entweder ichon geschlagen ober noch in der Schwebe mar. Zuerft begegnete mir auf dem fteilen Abhange des fünf Meilen von der Stadt gelegenen Berges eine Schaar von etwa zwanzig Infanteriften, von denen jeder einzelne mehr ober weniger schwer ver-Schrecklich abgehet, ftutten sie sich auf ihre Bewundet war. wehre, so weit sich diese noch in ihrem Besitz befanden, oder auf Die Schultern ihrer Rameraden oder auf irgend einen der Gegen= stände aus Holz oder Metall, wie sie so zahlreich auf den Schlachtfelbern herumliegen. Da sie mich dauerten, gab ich ihnen einen Schlauch mit Wasser und bot ihnen außerdem als ilitsch (Mebigin) eine Flasche Branntwein an, doch wollte, so gerne sie auch bas Baffer nahmen, niemand den Schnaps berühren, bis ein hagerer weißbärtiger Beteran, ber zur Entschuldigung unzusammen= hängende Sachen über Algier erzählte, sich der Flasche erbarmte. Eine große Schlacht würde geschlagen, so erzählten fie, doch ließe sich jett noch nicht mit Bestimmtheit voraussagen, wer der Sieger sein würde. Gin breitschulteriger, aufgeweckt aussehender Buriche allein, dem ein Bombensplitter bas ganze Rleisch ber einen Bange fortgerissen hatte, verfocht entschieden die Ansicht, daß sie gesiegt batten. "Es war ein neues Esti Sagra," fagte er. "Die Mosfoffs wurden vollständig geschlagen, zurückgetrieben und von unseren flinken Baschibozuks über die schlüpfrigen Basse und Abhange des rauben Weges verfolgt. Es gab feinerlei Quartier," feste er hinzu, "und jeder Teind, ob verwundet oder nicht, fand seinen Tod, sobald er in die Hände seiner unerbittlichen Verfolger siel." Der kleine Beteran illustrierte mit schrecklich realistischen Gebärden seine eigenen Ansichten über die Behandlung verwundeter Russen. Mit widerswärtigem Behagen, das aber wilde Begeisterung bei seinen müden Genossen hervorries, zeigte er, wie er die Nasen und Lippen abschneiden, wie er mit seinem Bajonett ihre Augen ausbohren, die Wasse dann in ihren Hals stoßen und so lange umdrehen würde, bis seine Opfer in ihrem eigenen Blut erstickten. Er wollte mir noch mehr Schrecken ausmalen, aber ich hatte gerade genug gehört und setzte meinen Weg fort, während er sich noch länger darin gessiel, in den Augen seiner Gesährten als Held zu posieren.

Daß der wilde unversöhnliche Moslim mit seinen Bermutungen Recht hatte, dafür sollte ich nur zu bald schrecklichen Beweis ershalten. Mit jeder Meile, die ich mich der Stelle, von welcher ich jetzt schreibe, näherte, mehrten und wiederholten sich die schauerlichen Zeichen, die auf ein stattgefundenes Gemetel hinwiesen. Tote Pferde mit hervorquellenden Eingeweiden, kleine Berge von Toten, die auseinander gefallen waren und deren stille ruhige weiße Gessichter einen grausigen Gegensatzu ihren schrecklich entstellten Gliedsmaßen bildeten — kurz, wohin ich auch sah, begegnete mein Auge den Spuren jenes erbarmungslosen Hasse, den die Türken ihrem Erdseind zugeschworen haben. Und je weiter ich vordrang, je mehr nahm die Zahl der toten Türken ab, dagegen die der Russen zu, bis ich endlich das Schlachtseld erreichte, wo sich mir ein undesichreiblicher Anblick bot. — — —

Während ich noch zu Salem Ben Agris, dem türkischen Offizier, sprach, der mir diesen Bericht mitnehmen will, humpelte ein armes Pferd heran, dessen unsichere Bewegungen meine Ausmerksamkeit auf sich lenkten. Ich blickte auf und sah zu meinem Schrecken, daß das bedauernswerte, übrigens noch vollständig gesattelte und gezügelte Vieh nur auf drei Beinen stand, während das vierte durch eine Augel glatt abrasiert und nur noch ein spizer weißer Anochen davon übrig war. Entsetzt griff ich nach meinem Revolver, um dem armen Geschöpf den Gnadenschuß zu geben. Es graste jedoch, scheindar undekümmert um seinen Verlust, ruhig weiter, so daß ich auch Salem Ben darauf ausmerksam machte. "Armes Pferd," sagte er (die verstümmelten Russen hatte er sich sehr gleichgültig anges

schaut), "ein leidendes Tier zerreißt uns die Brust, aber es sind noch keine zwei Stunden her, daß ich einen weit schrecklicheren Anblick als diesen gehabt habe. Es war, als ich meine Schwadron zum Angriff gegen die Kosaken führte. Eine Bombe schlug in unserer ersten Reihe ein, tötete zwei Soldaten und riß einem Pferd das ganze Maul bis an die Augen ab. Sie fragen, ob es nicht sosort tot hingestürzt sei? Nichts davon. Es blieb gewissenhaft auf seinem Plat und machte den Angriff gegen die Russen mit, ganze Ströme von Blut und Schaum aus seinem surchtbar entstellten Kopf aussblasend, bis zum Glück eine seindliche Kugel seinem Dasein ein Ende bereitete."

Der Bey bestieg sein Pferd und schickte sich an, mich zu verlassen. "Wo ist die türkische Armee?" rief ich ihm noch schnell zu und empfing die Antwort: "Bilémem (ich weiß nicht) Inshallah, sie ist auf dem Marsch nach Kars."

### Der russisch-deutsche Feldzug. Große Schlacht bei Skiernewice.

(Bericht unseres Spezial-Rorrespondenten, Mr. Charles Lowe.)

#### Stiernewice, 18. Mai.

Es ist eine seltsame Ironie der Ereignisse. Im September 1884 traten die Raiser von Rußland, Deutschland und Österreich, begleitet von ihren Ranzlern Giers, Bismarck und Kalnoch, hier zu einer friedlichen Konserenz zusammen und heute ist das Schloß, in dem sie sich so ostentativ umarmten, Friedensgelübde austauschten und so glanzvolle Feste seierten, nur noch ein rauchender Trümmerhausen. Giebt es denn, so sühlt man sich angesichts dieser Thatsache versucht, auszurusen, überhaupt eine Stabilität in den menschlichen Schicksalen und besitzen menschliche Vorsätze und Vorausbestimmungen überhaupt einen Wert?

Die vereinigten russischen Streitkräfte, die aus dem 5. und 6. Korps unter General Gurko und dem 14. und 15. Korps unter dem Großfürsten Wladimir bestanden, haben heute durch die ver-

einigte schlesische und Beichselarmee unter dem Beschl des Königs von Sachsen eine erdrückende Niederlage erlitten und befinden sich gegenwärtig in vollem Kückzug auf Warschau. Es war wirklich, wie, ich in meinem letten Telegramm vorhersagte, das Batersoo des russische Feldzuges, das die Deutschen glänzend gewannen, Dank namentlich der verblüffenden Wirkung des rauchlosen Pulvers auf die Taktik eines Feindes, der sich besser im Massen- als im Einzelgesecht bewährt, und des unverzeihlichen Fehlers der Russen, den Krieg herausbeschmwere zu haben, ehe sie vollständig mit dem neuen Magazingewehr ausgerüftet waren, das, selbst mit Hilse der französischen Gewehrfabriken, die Bestellungen auf eine halbe Million der neuen Wasse empfingen, nicht vor dem Sommer 1894 an alle Truppen des Zaren verteilt sein wird.

In meinem letten Bericht hatte ich verzeichnet, daß der Großfürst Wladimir ungeachtet seines bei Czenstochau über die deutschschlesische Armee errungenen Sieges bei Empfang der Nachricht von Gurkos Niederlage bei Alexandrovo auf die weitere Ausnutzung
seines Erfolges verzichte und sich — wie einst Wellington, der in
ähnlicher Weise Neh bei Quatre Bras schlug, trotdem aber auf die
Unterstützung des am gleichen Tage bei Ligny gegen Napoleon
unterlegenen Blücher nicht verzichtete — auf Warschau zurückgezogen
hatte, um sich mit dem von dem König von Sachsen geschlagenen
Gurko zu vereinigen. Waren zwar in dem jetzigen Fall die Entfernungen weit größer, so blieben dasür jedoch die strategischen
Prinzipien dieselben.

Wie ein einziger Blick auf die Karte lehrt, konnten Gurko und der Großfürst Wladimir sich nur bei Skiernewice vereinigen, wo die Eisenbahnen von Alexandrovo und Czenstochau zusammenstoßen. Obwohl der Großfürst es dis zu dem gemeinschaftlichen Kendezvousplat bedeutend weiter hatte, so trasen die Hauptmassen seiner Truppen doch zuerst ein, da ihnen ein doppeltes Schienengeleise zur Verfügung stand, während Gurko sich, so gut es ging, mit einem einzigen Geleise behelsen mußte.

Die deutsche Weichselarmee, der ich mich in meiner Sigenschaft als Kriegsberichterstatter angeschlossen habe, säumte nach der Schlacht von Alexandrovo nicht, sich auf's neue zusammenzuziehen und Gurkos zersprengte Truppen zu verfolgen. Es ging indes viel kostbare Zeit verloren, da wir die von unserem Feind auf der Flucht zerstörten Brücken wieder herstellen mußten, und wenn wir auch versmittelst großer Anstrengungen die Eisenbahn wenigstens zum Teil für unsere Transportzwecke benutzen konnten, doch nicht schneller als auf einem gewöhnlichen Marsch vorrückten.

In Wlokavek, wo unsere Vorhut erft am fünften Tage nach ber Schlacht von Alexandrovo eintraf, obwohl die bazwischen liegende Entfernung taum neun oder gehn deutsche Meilen beträgt, erlitten wir einen beträchtlichen Aufenthalt, ja fogar ernften Schaben burch bas Feuer einer ruffischen Batterie, die in völlig ficherer Stellung auf dem rechten Ufer der Weichsel aufgefahren war, aber seltsamer Beife feinerlei Rüchalt an Truppen einer anderen Baffengattung hatte. Ein fühner Handstreich befreite uns endlich auch von diesen Sindernis. Der Rönig von Sachsen, ber trot seiner 64 Sommer fast noch so ruftig und fraftig wie zu ber Beit aussieht, als er bas Kommando an der Maas führte, beschloß nämlich, in kleinerem Maße den berühmten Übergang Wellingtons über den Douro, der merkwürdigerweise auf benselben Tag, den 12. Mai, fiel, nachzu= ahmen. Unter dem Schute der Nacht sette bas 3. Bataillon des Magdeburgischen "Alten Deffauer"= Regimentes über die Weichsel, die hier fo breit wie tief ift, vollführte vorsichtig einen Rreismarsch, ber es in den Rücken der ruffischen Batterie brachte und eröffnete ein heftiges Keuer auf die erschreckten Moskowiter, gerade als biefe bei Eintreten des Morgengrauens sich zu ihrem gewöhnlichen Tageswerk bereit machten und unsere vorrückenden Rolonnen mit einem ebernen Gruß bedenken wollten. She sie noch ihre Kanonen um= fehren konnten, hatten ichon unfere "Alten Deffauer" unter lautem Hurra den Blat erstürmt und jeden ruffischen Artilleriften entweder niedergehauen oder gefangen genommen. Major von Bufterhausen wird zweifellos für diese schneidige Leistung das eiserne Rreuz wie feine Beforderung zum Oberft-Lieutenant erhalten.

Während dieser Vorgänge hatte uns der Telegraph über die verschiedenen Stadien des Vormarsches der schlesischen Armee auf der anderen und längeren Seite des Dreiecks, dessen Spike Stierne-wice ist, wohl informiert gehalten und unser Bestreben ging dahin, unsere Vereinigung so abzupassen, daß die Russen unsere zwei Armeen nicht separat anzugreisen und zu schlagen vermochten, wenn,

was wir noch sehr bezweifelten, fie den Mut besitzen sollten, die Offensive zu ergreifen.

Ms unser Hauptquartier das nur gute drei Meilen von Stiernewice entfernte Lowitz erreicht und seinen Sit in dem der Familie Radziwill gehörigen hübschen Schloß Arkadia aufgeschlagen hatte, überbrachte auch schon ein Offizier ber Pofener Raiserin Friedrich = Husaren, der von Lipce einen weiten und gefährlichen Ritt quer über das Land unternommen hatte, eine Melbung bes Bringen Georg von Sachsen, des Inhalts, daß die vereinigten ruffischen Streitfrafte unter Gurto und bem Großfürften Blabimir hinter der Lupta (einem Bach, der in einen Nebenfluß der Beichsel, Die Bzura, fließt) eine ftarte Defensivstellung eingenommen batten. Ihr Bentrum mare Stiernewice mit ben Dorfern Stryboga und Dromiloff als Stüten ihres linken bezw. rechten Flügels. Die von ben Truppen des Groffürsten verteidigte linke Sälfte ihrer Linie würde durch die Lupta selbst gebildet, die etwa so groß wie die Biftrit bei Sadowa ift, während die rechte Balfte, von dem Bache ausgebend, in einem Binkel von ungefähr 25 Grad Aufstellung genommen habe, um von einigen Bodenerhebungen im Rucken ju Pring Georg von Sachsen richtete zum Schluß an seinen königlichen Bruder das Ersuchen, General Gurko am nächsten Morgen mit aller Macht anzugreifen, er felbst würde sich gleichzeitig gegen die Stellung des Großfürften Bladimir wenden. Rach furzer Beratung mit seinem Stabe erklärte fich Ronig Albert bereit, auf den Borschlag einzugehen und seinen Teil des Planes auszuführen.

Am nächsten Worgen brachen unsere Truppen schon zwei Stunden vor Anbruch des Tages nach den ihnen angewiesenen Stellungen auf. Auf unserer Hälfte der russischen Front rückte das 3. (brandenburgische) Korps zusammen mit der 7. Division zum Angriff vor, während die 8. Division als Reserve im Hintergrund blied und unsere beiden Divisionen Kavallerie die Weisung erhielten, ein scharfes Auge auf unsere linke Flanke zu haben und ihr Vershalten nach der Natur des Bodens und der Entwickelung des Insanteriegesechtes einzurichten. Das Terrain zwischen uns und dem Feind war ziemlich wellensörmig und erhob sich vor Skiernewice zu einem sansten Rücken, auf dessen Spize sich der als Tierpark des

Schsosses berühmte Wald befindet. Hier war, wie gesagt, das Zentrum der russischen Stellung und wir eröffneten die Schlacht mit einem heftigen Geschützeuer nach dieser Richtung hin, da wir bei dem Feind die Meinung hervorrusen wollten, daß wir es hauptsächlich auf die Mitte seiner Linie abgesehen hätten.

Einige Stunden hindurch war der Kampf weiter nichts als ein Artillerieduell auf weite Entfernung, wobei die russische Artillerie es trot ihrer günstigen Stellung insolge unseres rauchlosen Pulvers sehr schwierig fand, die richtige Stellung unserer Geschütze un ermitteln. Nachdem die russischen Borposten zurückgetrieden waren, eröffnete das Jägerbataillon des 3. Korps, das unter geschickter Ausnutzung einer Bodensenkung unter dem Schutze unserer Batterieen den russischen Geschützen die auf etwa dreitausend Meter nahe gekommen war, ungeachtet der weiten Entsernung Feuer auf die russischen Geschützmannschaften, die, wie wir durch unsere Ferngläser beobachten konnten, einer nach dem andern tot neben ihren Kanonen niedersanken.

Der beutsche Kaiser hat also wieder Recht gehabt, als er sagte, baß, wenn die Feldgeschütze ihren Plat als Waffen der modernen Kriegsführung behaupten wollten, ihre Tragweite noch über die der neuesten Kleinkalibergewehre hinaus erhöht werden müßte.

Um den durch unser unsichtbares Artillerie- und Gewehrfeuer hervorgerusenen unheimlichen Eindruck noch zu erhöhen, sandten wir zum Schein große Massen Insanterie gegen das russische Zentrum, und sahen bald darauf zu unserer Genugthuung, daß unsere Bewegung auf seindlicher Seite einen verstärkten Zuzug von beiden Flanken nach dem Walde von Stiernewice zur Folge hatte.

Während diese neue Konzentration in dem russischen Zentrum vor sich ging, trug sich ein merkwürdiger Zwischensall zu, der uns im Ansang nicht wenig befremdete. Es kamen nämlich aus dem Gehölz, wie uns schien, einige Schwadronen Kavallerie heraus, die in vollem Galopp auf das Roggenfeld zueilten, von dem aus unser Jägerbataillon sein verheerendes Feuer auf die russischen Artilleristen entsandte. Wir zweiselten keinen Augenblick, daß ihr Aufenthaltsort endlich entdeckt worden sei und gaben unseren Stendaler Hussaren, die in dem Rücken unserer Batterieen hielten, Besehl, sich zum Angriff auf diese waahalsigen Reiter zu rüsten. Dieser Angriff

blieb uns jedoch erspart, da wir gleich darauf entdeckten, daß die russischen "Rosse" keine Reiter auf ihren Rücken trugen und weiter nichts als ein großes Rudel Rotwild waren, das durch das furchtbare Geschützeuer aus seinen Verstecken im Walde von Stiernewice hervorgescheucht war. Wie bekannt, hat auch der verstorbene Graf von Moltke in seiner Schilderung der Schlacht von Königgrätzeinen ähnlichen Zwischenfall beschrieben.

Inzwischen richteten wir, was unser eigentlicher Zweck war, unseren Hauptangriff mit Erfolg gegen die rechte Flanke ber Russen. Es ist kaum zu erwarten, daß ich ober ein anderer Augenzeuge allein im ftande ware, eine eingehende Schilberung ber Awischenfälle und Entwickelung einer Schlacht ju geben, die fich über eine Linie von mehr als einer und einer halben (beutschen) Meile erstreckte. Dieselben Gründe, aus benen ein General bei einer so ausgedehnten Kläche kein einheitliches Kommando durchzuführen vermag, setzen eben auch der Beobachtungsfähigkeit des Kriegsberichterstatters bestimmte Noch bei den Schlachten von Königgrät und Sedan war eine ziemlich vollständige allgemeine Darftellung aus einer Keder möglich, da man aus dem Auffteigen der Rauchwolken einen annähernd richtigen Schluß auf den Standpunkt von Freund und Reind wie auf die Schwankungen des Rampfes ziehen konnte: jest jedoch, nachdem die Wissenschaft den Krieg einer seiner malerischsten Beigaben beraubt hat, ift eine moderne, am Tage gefochtene Schlacht ein höchst verblüffendes Schauspiel. Man hört wohl das Brüllen der Kanonen und das Knattern der Gewehre, ohne daß jedoch dieser ständige Donner auch nur von einem einzigen Blitsftrahl begleitet Man sieht, wie die Mannschaften ihre Arme emporwerfen und tot zu Boden fallen, weiß aber nicht, aus welcher Richtung fie das mörderische Geschoß empfangen haben, so daß man faft benten möchte, daß fie den unsichtbaren Pfeilen bes Sonnengottes Apollo erlegen seien.

Natürlich übt diese Gesechtweise eine demoralisierende Wirkung auf alle Soldaten aus, und wenn Blücher bei Ligny sagte: "Meine Leute wollen den Feind sehen", so kennzeichnete er damit nur die Empfindung der Soldaten der meisten Nationen. Dennoch entmutigten, soweit ich sehen konnte, die unsichtbaren Schrecken des modernen Krieges die deutsche Infanterie weniger als ihre rufsischen Feinde, die, wahre Teusel, wenn sie Schulter an Schulter und in Massen kämpsen, viel von ihrem Mut und verdissener Widerstands-kraft eindüßen, wenn jeder Mann vornehmlich auf seinen eigenen Berstand (der bei den slavischen Soldaten nicht besonders stark entwickelt ist), seine eigene Initiative und seinen persönlichen Mut angewiesen ist. Thatsächlich entbeckten wir hin und wieder Zeichen von Panik unter den Soldaten des Zaren und einmal sahen wir ganz deutlich, wie ein Offizier einige seiner Leute mit seinem Revolver bedrohte, da sie offendar lieder sliehen als sich von einem Feind niederstrecken lassen wollten, den sie weder sehen noch sühlen konnten.

Aber unbeschadet der entmutigenden Einflüsse, die unter den russischen Reihen um sich griffen, behaupteten sie ihre Stellung mit merkwürdiger Ausdauer. So hatte der Kampf schon stundenlang hin und her gewogt, ohne daß es uns möglich gewesen wäre, unseren Plan völlig auszusühren, nämlich unter dem Schutze unseres Scheinangriffes auf das Zentrum des Feindes seinen rechten Flügel zu überrumpeln und auseinanderzusprengen. Dem Prinzen Georg von Sachsen war die gleiche Aufgabe gegen den linken Flügel der Russen zugefallen.

Gegen Mittag neigte sich jedoch die Wage des Sieges plößlich zu unseren Gunsten und zwar in der folgenden Weise. Der Tag war hell, klar und warm und das Schlachtseld unmittelbar vor dem von König Albert und seinem Stade eingenommenen Hügel vollständig frei von Pulverrauch. Mit einem Mal begann sich der Horizont hinter den Russen jedoch durch dicke gelbe Staubwolken zu verfinstern, die uns von Minute zu Minute näher kamen. Ich sah, daß der König mit den verschiedenen Mitgliedern seines Stades verständnisinnige Blicke austauschte, verstand jedoch selbst nicht die wirkliche Bedeutung dieses Phänomens, dis ich endlich in der heranrollenden Wolke das metallische Glänzen von Säbeln, Lanzen und Helmen entbeckte und es wie eine Offenbarung über mich kam, daß hinter diesen Staubwolken niemand anderes als unsere Kavallerie verborgen sein konnte.

Und so war es. Unsere Kavallerie-Division, die 24 Schwabronen zählte, war nämlich früh ausgebrochen und hatte sich durch Lowiz das rechte User der Bzura hinausgeschlichen, den Strom oberhalb seines Zusammenflusses mit der Ravka und bann auch diesen anderen Fluß bei Bolimoff überschritten. Sie befand sich jest im Rücken bes ruffischen rechten Flügels, über ben fie wie ein Wirbelwind herfiel. Ich hatte ähnliche Operationen wiederholt bei den deutschen Serbstmanövern zur Ausführung gelangen seben, fie aber immer nur fur Rriegsspiel in bes Wortes eigent= licher Bedeutung gehalten, das im wirklichen Kriege gang undentbar ware. Jest hielt ich aber den Beweis dafür in der Hand, daß Die Deutschen es selbst mit ihrem militärischen Zeitvertreib fehr ernft nehmen und im Rriege nur bas anwenden, mas fie zuvor im Frieben geübt haben. Hinzufügen darf ich wohl noch, daß König Albert ein so gewagtes Unternehmen nie zugegeben haben wurde, hatte er nicht früh am Tage entbeckt, daß die Ruffen die Sauptmaffe ihrer Ravallerie nach ihrem linken Flügel als dem am meisten bedrohten gezogen und nur eine schwache Brigade Dragoner zur Verftärkung ber schon von der Natur geschützten Stellung auf ihrer Rechten zurückgelassen hatten. Es war den Russen auch nicht einen Augenblid in den Sinn gekommen, daß die Deutschen, unbemerkt von ihren kosakischen Rundschaftern, eine Division Ravallerie um sie herum und in ihren Rücken führen konnten. Aber die Deutschen hatten das fast Unmögliche fertig gebracht, die fragliche Brigade Dragoner niedergeritten und fich wie ein Cyklon auf die ruffischen Bataillone geworfen.

Ru spät bemerkten die Russen, welche Lawinen deutscher Schwadronen sich auf sie wälzten. Obwohl sie aber mit wunberbarer Schnelligkeit und Rube Rehrt machten und eine mohlgezielte Salve nach ber andern auf ihre Angreifer abgaben, von benen gar mancher aus dem Sattel fiel, so vermochten fie nicht im mindesten die heranbrausende Hochflut der deutschen Reiter aufzuhalten, die mit gesenkten Langen in voller Karriere in die Reihen ber ruffischen Schützen hineinritten und ihre wie eine Mauer fteben= ben Gegner mit furchtbarer Sicherheit und Schnelligkeit niederstachen. Der Zusammenprall und bas Handgemenge waren in weniger Reit vorüber als ich zu meiner Schilderung gebrauche. Die tapferen Schwadronen, die diesen tollfühnen und tobbringenden Ritt burch die Reihen der Infanterie Gurfos vollbracht hatten, drückten nun ihren ermudeten Roffen die Sporen ein und fprengten mit bonnernbem Hurra auf unsere Linien zu, die sie mit ebenso stürmischen und jubelnden Hochrusen empfing. Sie sammelten sich, wie wir erst jetzt bemerkten, in der Zahl sehr geschwächt, in der Bodensenkung hinter uns. Ss war eine unvergleichliche Heldenthat gewesen, die zwar große Verluste an Todten und Verwundeten gekostet, dasür jedoch die von unserm unsichtbaren Gewehrseuer begonnene Demoralisation der russischen Infanterie vollendet und den Weg zu dem krönenden Manöver des Tages gebahnt hatte.

Dieses blieb unserer in der Reserve befindlichen 8. Division Insanterie vorbehalten, die sich jetzt, dem Beispiel der preußischen Garden bei Chlum solgend, nach einem geschickten Flankenmarsch gegen den rechten Flügel der Russen wandte, die zerstreuten Massen der entmutigten und geschlagenen Truppen vor sich her und gegen ihr Zentrum trieb. Gleichzeitig deuteten gewisse Anzeichen auf unserm äußersten rechten Flügel darauf hin, daß unserer Beichselarmee eine ähnsliche Bewegung auch auf ihrem Teil des Schlachtseldes gelungen war (wo die Hauptmasse der russischen Kavallerie tapfer aber vergeblich unser Bordringen aufzuhalten versucht hatte) und um zwei Uhr Nachmittags hatte unsere Schlachtlinie etwa eine Halbtreissorm angenommen, die sich noch immer mehr um unsere Feinde zusammenzog.

Nun wurde auf unserer ganzen Linie der Besehl zum Vorrücken gegeben. Noch einmal ließ unsere Artillerie einen unheimlichen Schauer von Granaten auf die russische Stellung niederregnen, dann machte sich unsere vor Ungeduld brennende Infanterie daran, den Rest des blutigen Berkes zu vollbringen. Und obwohl ganze Reihen von ihr niedergemäht wurden, ehe es gelang, den Feind aus den Schanzen zu verdrängen, die wie eine Bastion um seine ganze Stellung in Stiernewice liesen, waren deutsche Tapferkeit und beutsche Disziplin dem russischen Bulldoggenmut doch mehr als überlegen und bald hatten die Salven des Mauserschen Repetierzgewehres Gurtos Laufgräben mit Hausen von Todten und Verwunzbeten angefüllt.

Das Städtchen Stiernewice stand in Flammen und bot seinen Berteidigern keinen Schutz mehr, selbst das Schloß (mit all' seinen Dreikaisererinnerungen) war nur noch ein rauchender Trümmerhausen; die russischen Batterien waren ebenso sehr durch unser Gewehr= wie unser Geschützseuer zum Schweigen gebracht worden und auch der Wald ließ sich nicht länger vom Feind behaupten, da wir ihn

von drei Seiten umgangen hatten. Es blieb uns jest nichts übrig, als die ruffifche Stellung mit dem Bajonett zu fturmen. wunderbar, wie die Truppen sich auf einem Terrain, das nicht überreich an natürlichen ober fünftlichen Deckungen ift, Raum war bas Signal zum Bor-Beobachtung entgeben können. marsch auf der ganzen Linie gegeben, so schienen unsere Reservefompagnien und Bataillone wie aus ber Erbe zu machsen und an bem allgemeinen Sturm auf die bald ins Schwanken geratenden und flüchtenden Ruffen teilzunehmen. Ein Bataillon allein fette fich noch einmal bei ber Gifenbahnstation verzweifelt zur Wehr, wobei es zu einem erbitterten Handgemenge fam, das an das Gemegel von Bazeilles erinnerte, aber auch hier triumphierten beutsche Rähigkeit und Tapferkeit. Und wie die "Alten Deffauer" fich bei ber Ginnahme der ruffischen Batterie bei Blofavet mit Auszeichnung bedeckt hatten, so blieb es heute dem 2. Bataillon desselben Regimentes vorbehalten, mit fliegenden Sahnen und unter dem Wirbel der Trommeln den letten Haltepunkt der tapferen Mostowiter zu erstürmen und damit das Waterloo des ruffisch- deutschen Krieges zu entscheiben.

Um drei Uhr befanden sich die Russen in vollem Rückzug auf Warschau und ließen uns in dem unbestrittenen Besitz von Stiernewice mit all' seinen Vorräten und strategischen Vorteilen.

Unsere Verluste wie die unserer Feinde dürften sich vor einigen Stunden kaum übersehen lassen, doch kann man schon jetzt sagen, daß im Verhältnis zu der Zahl der kämpsenden Truppen weit mehr Blut als in irgend einer Schlacht des französisch=deutschen oder russisch=türkischen Krieges vergossen worden ist. Wenn übershaupt, so bietet allein der Umstand einen gelinden Trost, daß der deutsche Ambulanzdienst gleichen Schritt mit den verbesserten Methoden des "moderne Kriegssührung" genannten Massenmordes gehalten hat und die Massen der verwundeten Deutschen und Russen gute Pslege erhalten.

Die Zusammenkunft zwischen unseren siegreichen Kommandeuren, dem König von Sachsen und seinem Bruder Georg, nach der Schlacht, trug einen sehr rührenden und innigen Charakter, und erinnerte an die historische Szene von Königgrät, in der König Wilhelm und sein Helbensohn, "Unser Fritz", die Hauptpersonen waren.

# Große Schlacht an der galizischen Grenze.

Später.

Rurz vor Aufgabe des vorstehenden Telegrammes erhalte ich die Nachricht, daß an der galizischen Grenze zwischen den dort stehenden vereinigten russischen Truppen und einer 250 000 Mann starken österreichischen Armee eine entscheidende Schlacht stattgesunden habe. Dragomiroff wäre völlig auf's Haupt geschlagen und befände sich auf dem Kückzug in der Richtung nach Lublin an der Warschauer Bahn. Sollte sich dieses Gerücht als wahr herausstellen, so dürste auch Dragomiroff sich nach Warschau zurückziehen, um sich dort mit Gurko und dem Großfürsten Wladimir zu vereinigen. In diesem Falle könnten wir uns in dem weiteren Verslauf dieses Krieges auf ein zweites Gravelotte und ein zweites Metzgesatt machen.

### Italien macht gegen Frankreich mobil.

(Brief eines gelegentlichen Korrespondenten.)

Monte Carlo, 30. Mai.

Der Telegraph wird Sie voraussichtlich schon von den versichiedenen Borgängen unterrichtet haben, welche sich auf die Entwickelung des französisch-italienischen Teils des gegenwärtigen europäischen Bölkerkrieges beziehen. Immerhin dürfte es Ihnen vielleicht angenehm sein, in Ergänzung Ihrer bisherigen Berichte noch ein kurzes Resumee der Ereignisse aus meiner Feder zu empfangen, besonders da ich infolge einer Reihe glücklicher Zufälle die Bewegung in Italien von Anbeginn bis jetzt habe genau verfolgen können.

Ich befand mich gerade in Rom, als dort das Telegramm von der Kriegserklärung Frankreichs gegen Deutschland eintraf. Der dumpfe Lärm, der von der Piazza di Spagna hinauf in mein Zimmer im Hotel de Londres drang, sagte mir, daß etwas Besonderes vor-

gefallen sein mußte. Ich eilte an das Kenster und sah, wie eine aroke aufgeregte Menge unter lauten "Evvivas" auf Deutschland und den Dreibund porüberzog. Sie kam vom Pincio, wo die ausgezeichnete Regimentsmusit ber Carabinieri ihre berauschenden Beisen hatte ertonen lassen und wo eine Sonderausgabe des "Popolo Romano" die nicht ganglich unerwartete Nachricht zur allgemeinen Renntnis gebracht hatte, daß Frankreich die Verwickelungen Deutschlands an seiner Oftgrenze sich zu Nute gemacht und den Racheund Eroberungsfrieg gegen Deutschland beschlossen habe. Tribune der Carabinieri herab hatte ein Mann die Depesche der lauschenden Menge vorgelesen und dadurch ihre Begeisterung wachgerufen, die sich nun in echt südlicher Weise in tausend begeifterten Hochs auf den König Humbert und den deutschen Raiser offenbarte und durch die Musik der Carabinieri, die jett abwechselnd die italienische Nationalhymne und die "Wacht am Rhein" spielte, noch geschürt wurde. Die Massen gerieten jest in Bewegung. an der Kirche der Trinita dei Monti und durch die Bia Sistina, wo ich mich dem Buge anschloß, drängte sie vorwärts nach dem Quirinal, unterwegs nur vor bem Sause furzen Salt machend, wo Signor Crispi eine bescheibene Etage im 3. Stock bewohnt. ftürmischen Berlangen nachgebend, erschien der frühere Bremierminifter, Anwalt und Urheber bes Beitrittes Italiens jum Dreibund, auf feinem Balkon, verneigte sich dankend vor den Taufenden und wies. ba er selbst unter den Umständen nicht zu reden wünschte, mit einer sprechenden Handbewegung nach dem Quirinal, wohin sich auch sofort der Strom der Menge in stürmischer Saft ergoß.

Wir eilten die Treppe zum Quirinal hinauf, fanden jedoch den geräumigen Plat vor dem königlichen Palais bereits von einer anderen aus den verschiedenen Stadtteilen Roms herbeigeeilten Menge erfüllt, die uns in unserer Absicht zuvorgekommen war. Einige Demonstranten hatten sogar die Postamente der allen Besuchern Roms wohlbekannten Pferdegruppe des Phidias erklettert und davon Besitz ergriffen. Sehr stark waren auch die schwarz gekleideten und mit dem Schmucke der Tonsur versehenen Herren vertreten, die von der andern Seite des Flusses herübergekommen waren, um Zeugen der Ereignisse zu sein, die vielleicht für sie und ihre Pläne von der ernstesten Bedeutung werden konnten. Angesichts dieser zahlreichen

Priestergestalten mit ihren blassen nachdenklichen Gesichtern konnte ich nicht umhin, mein Ange nach den hohen Fenstern des Batikans zu richten, von denen aus vielleicht in eben diesem Augenblick der "gefangene" Nachfolger St. Peters mittels eines Telessopes sich bemühte, die wahre Bedeutung dieses Tumultes zu erforschen, der sich vor dem Palaste des Erben seiner weltlichen Macht, des Königs Humbert, abspielte. Ob in dem einsamen Mann wohl die Hoffnung aufstieg, daß dieser Krieg, dessen Ausgang gar nicht voraus zu sehen war, seine weltliche Herrschaft oder wenigstens einen Teil davon wieder aufrichten möge?

Meine Träumereien vergingen jedoch sehr bald vor dem erneuten Beifallsgeschrei der Menge, durch die fich der Premierminister, begleitet von zwei Sefretaren, einen Weg nach dem Ministerium bes Außeren bahnte, nachdem er soeben an einem Ministerrat unter Borsitz des Königs teilgenommen hatte. Ihm folgte nach wenigen Augenbliden mit einem fehr ernften Geficht der deutsche Botschafter, Graf Solms. Als er jedoch nach Ablauf von etwa zwanzig Minuten wieder aus dem Ministerium herauskam, waren die Wolken von feiner Stirn verschwunden und er erwiderte die Burufe der Menge mit einem Lächeln ernfter Genugthuung. Dieses Lächeln verfehlte nicht seine Wirkung auf die Menge, die sofort ihre Schluffe baraus zog und fturmisch das Erscheinen des Premierministers verlangte. Endlich trat dieser auf ben Balkon des Ministeriums heraus und hielt unter tiefem Schweigen die folgende Ansprache:

"Meine Herren! Ich rede in einem so ernsten, wie seierlichen Augenblick zu Ihnen, will mich jedoch auf wenige Sätze beschränken, da die Zeit nicht Worte, sondern Thaten verlangt. Frankreich hat, wie Sie wissen, seine Schwert gegen Deutschland gezogen und es ist deshalb die Pflicht Italiens, seinem Bundesgenossen zu helsen. (Leb-hafter Beisall.)

"Die Würfel sind gefallen und wir müssen unser durch einen feierlichen Vertrag besiegeltes Versprechen auf alle Gesahr hin halten. Es würde sonst unsere Chre auf dem Spiele stehen und was würsen wir wohl als Nation ohne Ehre sein! (Laute Evvivas.)

"Zum ersten Mal soll Italien als einiges Bolk zeigen, was es zu leisten vermag und ich hoffe zu Gott, daß wir die Freund=

schaft, die uns in so reichem Maße zu teil geworden, und die Hoffnungen, die auf uns gesetzt sind, rechtfertigen werden.

"Ich will nur noch hinzufügen, daß wir die sofortige Mobilsmachung unserer ganzen Armee angeordnet haben. Das indrünstige Gebet jedes treuen Italieners — und wir sind alle treue Italiener, von den sonnigen Ebenen Siziliens bis zu den schneebedeckten Alpen — wird unsere Armee begleiten. (Stürmischer Beisall.)

"Italia farà da se. Evviva il Ré Humberto! Evviva l'imperatore di Germania! Evviva la tripla Allianza!"

Lautes und anhaltendes Hochrufen folgte dieser Rede des Premierministers, mit dessen Abgang vom Balkon des Auswärtigen Amtes ich den Vorhang über die erste Szene des italienischen Kriegssichauspiels ziehen will.

### Der Kriegsrat.

Der nächste Auftritt, den ich zu verzeichnen habe, trug sich im Kriegsministerium, einem der größten Gebäude Roms, zu, wo König Humbert den Borsit über eine Versammlung führte, die aus den ersten Besehlshabern seiner Armee und Marine bestand, darunter auch die Generäle, welche die zwölf Armeetorps der Monarchie kommandieren, sowie die Flottenadmirale, die telegraphisch nach der Hauptsstadt berusen waren, um im gemeinschaftlichen Kriegsrat einen einsheitlichen Schlachtplan gegen Frankreich zu bestimmen. Es ist ja wahr, daß der Generalstad bereits im Hindlick auf die Möglichkeit eines solchen Krieges einen Feldzugsplan ausgearbeitet hat; da jedoch die gegenwärtige Lage unvorhergesehene Schwierigkeiten darbietet, so war es notwendig, eine den jehigen Umständen entsprechende Anderung des Planes vorzunehmen.

Das Hauptinteresse dreht sich um die Frage, wie viele Armeekorps gegen Frankreich ins Feld rücken müßten, und diese Frage war wiederum davon abhängig, wie viele Armeekorps zum Schutze der italienischen Küste gegen eine französische Landung notwendig sein würden. Wie der König hinwies, war für die Beantwortung Dieser beiden Fragen namentlich der Umstand bestimmend, daß, für ben Augenblick wenigstens, teinerlei Hoffnung vorhanden fei, baf England dem Dreibund mehr als seine bloße moralische Unterstützung Batte England gegen eine entsprechende Gegen= gewähren könne. leiftung fich formell dem Bunde angeschlossen, Stalien seine Flotte zur Berfügung geftellt und baburch bie italienischen Ruften gegen jeden französischen Angriff gesichert, so hatte sich die ganze italienische Armee gegen die Franzosen wenden können. Wie die Sache jett ftand, hatte Italien mit der Möglichkeit einer Landung von minbeftens vier frangöfischen Armeeforps an verschiedenen Stellen seiner offenen, lang ausgebehnten Rufte zu rechnen. Von den zwanzig frangösischen Armeekorps waren zwar bereits dreizehn nach dem Rhein marschiert, aber die in den südlichen und sudweftlichen Departements ftationierten übrigen sieben hatten noch nicht ihren Marschbefehl em= pfangen und konnten jeden Augenblick in Marseilles oder Toulon erscheinen, von wo sie nur eine turze Kahrt von wenigen Stunden nach der italienischen Rufte hatten.

Nach einer ziemlich leidenschaftlichen Erörterung wurde auf Antrag des General Cosenz, Chefs des Stades, dessen Ansicht der König unterstützte, beschlossen, Frankreich mit dem 1., 2., 3. und 4. Armeekorps in die Flanke zu fallen, diese Bewegung durch das 6. und 7. Korps in der Reserve zu unterstützen, und die übrigen Truppen im Lande zurückzulassen, um sie je nach dem Gang der Ereignisse zu verwenden, besonders wenn die Franzosen am Rhein geschlagen und sich gezwungen sehen würden, von ihren südlichen Garnisonen weitere Truppen heranzuziehen.

Ich will meinen Bericht nicht schließen, ohne noch hinzuzusügen, daß ungefähr um dieselbe Zeit, als der Kriegsrat zu Ende war, die Abendblätter mit dem Text des ihnen vom Premierminister mit=geteilten Bündnisvertrages erschienen, der, ähnlich, wie der vor einigen Jahren durch den Fürsten Bismarck veröffentlichte deutschsöfterreichische Vertrag, eine gegenseitige Garantie des beiderseitigen Gebiets stipuliert, mit dem Zusat, daß, wenn entweder Deutschland oder Italien von Frankreich angegriffen würde, die andere Macht sofort zur Verteidigung des Bundesgenossen ins Feld zu rücken hätte.

## Die italienische Angriffslinie.

Von Nom begab ich mich nach Spezzia, wo mich ein Freund mit seiner Yacht erwartete. Wir sanden hier ein starkes Geschwader von Panzerschiffen vor, die "Italia", "Andrea Dosia", "Francisco Morosimi", "Re Umberto", "Augiero di Lauria", "Affondatore", sowie einige Schiffe zweiter Klasse, die sich gerade anschickten, in See zu gehen. Was mochte die Bestimmung der Flotte sein? Über diesen Punkt war man an zuständiger Seite so stumm wie das Grad, doch sollten uns schon die nächsten Tage die Lösung des Kätsels bringen.

Wir selbst dampften nach Monte Carlo, wo wir in der hübschen kleinen Bucht von Monaco vor Anker gingen. Um Lande trafen wir die ganze 65 Röpfe starke Armee des Fürstentums in nicht geringer Aufregung, da sie die Gefahr vor Augen sab, unter Umftänden ihre bewaffnete Neutralität aufgeben zu muffen und über furz ober lang in den Strudel der Jeindseligkeiten hereingeriffen ju Diese Aussicht hatte, so furchtbar sie auch ben tapferen Solbaten erschien, aber nicht ben geringften Schrecken für die gablreichen Besucher der schönen Solle von Monte Carlo, Die, Männer und Frauen aus allen Nationen, Juden und Beiden, Glamiter und Affprer, ungeachtet des fie umgebenden Kriegslärmes fortfuhren, die Spieltische bes Rafinos in ihrer alles vergessenden Leidenschaft auf-Wie einst der Philosoph von Sprakus, so rufen auch diese eifrigen Anbeter des Roulette: "Noli turbare circulos meos" - "ftöret unsere Rreise nicht".

Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, daß die Franzosen in den letzten Jahren eine Reihe starker Forts längs der ganzen Riviera, von Marseille dis Mentone errichtet haben, und daß jeder Borsprung, jede Bergspitze, die auf die See herabblicken, von einem der neuen Bollwerke gekrönt sind. Diese Besestigungen sind Frankreichstille Antwort auf den Dreibund und haben die Aufgabe, den Bormarsch Italiens aufzuhalten, sollte diese Macht, treu ihrem Bertrage mit Deutschland, Frankreich in seiner Flanke angreisen und hierzu die Seeküste anstatt des Gebirgswegs wählen.

Die Italiener haben sich, abgesehen von den natürlichen Schwierigsteiten, die ihnen die Alpen entgegenstellen und die seit den Tagen Hannibals und Cäsars eher zus als abgenommen haben, für die Rivieraroute entschieden, wobei sie nicht der Gesahr ausgesetzt sind, die Neutralität der Schweiz oder Savoyens zu verletzen. Sie genießen außerdem dis zu einem gewissen Grade den Schutz ihrer Flotte, die sogar an bestimmten Punkten Truppen landen kann, so lange die zur Zeit in der Ostsee und sonstwo beschäftigten Teile der französischen Flotte für das Mittelmeer nicht frei sind.

Die Italiener haben ferner beschlossen, eine zweite kleinere Armee, bestehend aus ihrem 1. und 3. Korps (beren Plätze in der Kivieras Armee durch das 6. und 8. Korps ersetzt werden sollen), auf der Mont-Cenis Route über die Alpen zu senden, um die Ausmerksamkeit des Flügels der aus dem 7., 14., 15. und 16. Korps bestehenden französischen Armee auf sich zu lenken und dadurch das Vordringen der Riviera-Armee zu erleichtern.

### Schlacht bei Costebelle.

Ich kann es mir wohl schenken, Ihnen eine bis ins Einzelne gehende Schilderung ber verschiedenen Rusammenftoge zwischen ber französischen und italienischen Armee, von dem erften Borpoften= gefecht bei Bentimiglia und dem ersten ernsten Treffen in der Nähe von Mentone an, zu senden, da Sie wohl schon aus anderer Feder ausführlichere Berichte barüber empfangen haben. Sie haben auf jeden Fall von all' den bemerkenswerten Vorfällen gehört, die das Borspiel zu dem Drama bilden: von der glänzenden, aber ver= geblichen Verteidigung bes 24. französischen Jägerbataillons von Ville-Franche gegen den unwiderstehlichen Angriff der Bersaglieri bes 4. italienischen Rorps, vom dem schneidigen Ravalleriegefecht zwischen den 5. italienischen Lanzenreitern und den französischen Dragonern von Tarascon, von den unübertroffenen Leistungen der italienischen Alpen-Scharfschützen, von den wunderbaren Märschen ber reitenden Gebirgsbatterien der beiden Rriegführenden, von den

zähen Artillerie-Zweikämpsen zwischen den längs der Küste sahrenden Banzerschiffen und den die Gipsel der Berge krönenden Batterien. Als Dekoration dieser blutigen Szenen denke man sich einen ewig blauen Himmel und in Purpur getauchte Hügel, die auf ein irdisches Baradies herabschauen.

Die Schlacht von Hydres, ober richtiger gesagt von Costebelle, hat zwar mit einer Niederlage der Franzosen und ihrem Mückzug nach Toulon geendigt, jedoch den Feldzug noch nicht endgültig entsichieden, da die Italiener selbst mit Hilfe ihrer Flotte nicht im stande sein werden, sich in den Besitz dieses stark besestigten wichtigen Plazes zu setzen, wenn sie nicht zuvor Verstärkungen aus der Heimalbestigen. Diese sind aber für den Augenblick nicht abstömmlich, und es steht zu erwarten, daß mittlerweile das Brester Geschwader der französsischen Flotte sich seiner Gegner entledigt und ins Mittelmeer zurücksommt.

Die Lage wird sich unzweiselhaft vereinsachen, wenn es General Ricotti mit seinen zwei Korps gelingt, von der Mont-Cenis Seite der Alpen herabzusteigen, den sich ihm in den Weg stellenden Widerstand zu bewältigen und im Rhonethal sich mit der Riviera-Armee zu einem gemeinschaftlichen Zusammengehen zu vereinigen. Sollte aber inzwischen die Entscheidung des Krieges an der Weichsel oder am Rhein fallen, so hätten die Italiener ihre Hauptaufgabe vollbracht; nämlich einen beträchtlichen Teil der französischen Streitmacht so beschäftigt, daß er nicht zu den am Rhein stehenden Truppen stoßen konnte, wodurch die Deutschen ein um so leichteres und sichereres Spiel hatten.

Auf jeden Fall haben die von den Italienern bereits errungenen Siege bewiesen, daß sie, sowohl was Mannschaften wie Offiziere anbetrifft, ein prächtiges Material besitzen, das dem französischen in keiner Weise nachsteht, und als nach der Schlacht von Costebelle der deutsche Kaiser König Humbert depeschierte, daß seine Truppen Thaten vollbracht hätten, auf welche selbst ihre deutschen Kameraden stolzsein würden und welche sogar bei Roßbach und Sedan nicht übertroffen seien, so mußte sich die ganze Welt sagen, daß Seine deutsche Majestät nur die Sprache der Wahrheit redete, wenn sie auch diese Hösslichkeitsausdrücke gebrauchte.

### Schreiben des Admirals P. H. Colomb.

#### Geehrte Redaktion!

Ich bemerke, daß die Frage, wer der Verfasser der Berichte über die Schlachten in der Nords und Ostsee sei, Anlaß zu versichiedenen Meinungsverschiedenheiten gegeben hat. Diese Berichte sind nicht aus meiner Feder. Der Versasserist mein Freund, Sir Rambleton Seasorth, der sich auf seiner Hochzeitsreise besand und auf derselben gewiß recht eigentümliche Erfahrungen gemacht hat. Er ist nur ein Freund des Seesports, gehört aber nicht der Marine an, da er uns sonst wohl genauere Berichte und ein klareres Vild der Sachlage geliesert hätte. Die Vriese waren an mich adressiert und nicht sür die Öffentlichkeit bestimmt, ich sürchte daher sehr, daß Herr Rambleton mich kielholen wird, wenn er wieder nach Hause kommt. Ich werde ihm jedoch die Wahrheit gestehen, daß nämlich seine Schwester die Briese von meinem Pult gestohlen und ohne meine Erlaubnis eingesandt hat.

Ich bedaure, Ihnen mitteilen zu muffen, daß das junge Ghe= paar mit seiner Übersiedlung an Bord der "Thames" noch nicht das lette von seinen Abenteuern gesehen hatte. Bei seiner Ginfahrt in Sheerneg erhielt der Rreuzer ben Befehl seine Depeschen einem fleinen Rutter, ber ihm entgegen tam, zu übergeben und sich sofort nach Plymouth zu begeben. Da Sir Rambletons Landhaus in Devonshire fteht, so beschlossen er und seine Frau noch die kurze Strecke mitzufahren. Unglücklicherweise erhielt bas Schiff aber turz vor seinem Bestimmungsort das Signal, sofort nach Cap Finifterre jum Schute der britischen Sandelsflotte ju dampfen und in Ferrol Rohlen einzunehmen, aber nicht eher den Hafen auzulaufen, als bis es mit seinem Kohlenvorrat wirklich zu Ende wäre. Sir Rambleton und seine Frau Gemahlin befinden sich also jest vor Finisterre, wenn sie nicht inzwischen gefangen genommen und in einen franzö= fischen Safen gebracht sein sollten. Es erscheint dies nicht unmög= lich, da dem Vernehmen nach eine große Anzahl französischer Kreuzer den Befehl erhalten hat, sich vor Cap Finisterre zu sammeln.

Ergebenft

## Die Landung in Trapeznut. Ford Salisbury über die Lage. — Debatte im Gberhaus.

London, 14. Mai.

Infolge einer Berzögerung war der Brief unseres Rorresponbenten, welcher das Gerücht von der Ankunft britischer Truppen in Travezunt verzeichnete, erft am 7. Mai veröffentlicht worden. zwischen hatte jedoch die Regierung schon am 3. Mai, dem Tage nach der Debatte im Unterhaus, im ganzen Bereinigten Königreich die Broklamation erlassen, welche die Reserven zur Fahne einberief. Um 6. Mai fündigte Mr. Balfour an, baß er am 10. Mai bas Unterhaus um einen Kredit von zehn Millionen Pfund angehen und gleichzeitig die Ermächtigung zur Einberufung der Milizen nachjuchen Nach Bekanntwerden des Briefes unseres Korrespondenten beschlossen jedoch die in dem Hause Mr. Gladstones \*) schnell zusammengetretenen liberalen Führer, daß Lord Kimberlen schon am 9. Mai im Oberhaus eine Erklärung von Lord Salisbury verlangen solle. Um Nachmittag des 9. Mai war das Oberhaus bis auf das lette Plätchen gefüllt. Sämtliche Prinzen und Prinzessinnen waren erschienen, auf den Galerien befanden sich die Damen der edlen Lords und das Unterhaus hatte sich vollzählig vor der Schranke des Hauses eingefunden.

Unter atemlosen Schweigen erhob sich Lord Kimberley. In vorsichtig gewählten Ausdrücken sprach er die Hoffnung aus, daß Lord Salisbury dem lächerlichen Gerücht, das England erreicht habe, ein kategorisches Dementi werde entgegensehen können. Er meine natürlich den vom 29. April datierten Bericht eines Korrespondenten, wonach englische Truppen als Borboten einer englischen Expedition entweder schon in Trapezunt gelandet wären oder sofort landen würden. Das Haus sei bereit, das Ministerium in jeder Maßregel zu unterstützen, die es zum Schutze der Ehre und Interessen Eng-

<sup>\*)</sup> Der "große Krieg" erschien in "Black and White" vor den allgemeinen englischen Wahlen, die Lord Salisbury zwangen, sein Amt als Premier an Gladstone abzutreten. W.

lands treffen müßte, aber was habe eine Landung in Trapezunt mit der Ehre und den Interessen Englands zu thun? Es sei doch sast undenkbar, daß der an der Spize der Regierung stehende edle Marquis sich noch durch den lächerlichen Bertrag von Cypern verpflichtet fühle und das Schwert Englands zur Verteidigung der Türkei gezogen habe, nur weil Rufland die afiatische Grenze der Türkei überschritten hatte. So wenige liberale Bairs fich auch im Oberhause befänden, so sprächen fie, das sei seine Uberzeugung, doch im Namen Englands, wenn fie bem eblen Marquis erklärten, bag bas englische Schwert nie wieder zum Schute ber forrupten Türkei entblößt werben follte. Bas ben Bertrag von Cypern anbetrafe, fo hatte bie Türkei felbft bafur geforgt, bag er nicht mehr zu Recht beftande. Er fei nur ein bedingungsweiser und die Bedingungen feien nicht gehalten worden. Auf Grund der Autorität vieler tüchtiger Mili= tars könne ber Redner dem edlen Marquis versichern, daß, wenn er einen Feldzug in den kleinafiatischen Gebirgen plane, einen Feldzug, ber im gunftigften Falle nur zu einer langwierigen Belagerung ber ruffischen Festung Kars führen konne, er bas Land in militärische Schwierigkeiten von unabsehbarer Größe und Dauer fturzen werde. Er wurde bies zu einer Zeit thun, wo wir angesichts eines brobenden Weltbrandes alle unsere Truppen für die Berwickelungen ge= brauchten, die sicher in Europa und Afien eintreten wurden.

Es war weniger Beifall als ein Gewirr aufgeregter Stimmen, das sich vernehmen ließ, als sich der edle Lord auf seinen Platz niederließ. Es verstummte jedoch sofort, als sich Lord Salisburn zu der folgenden Rede erhob:

"My Lords! Ich habe auch ohne die Versicherung des edlen Earl gewußt, daß das Haus bereit ift, alle Schritte zu unterstützen, welche die Regierung zum Schutze der Ehre und Interessen Engslands für notwendig erachten sollte. Ich kann nicht mit der Freisheit, die der edle Earl sich als unabhängiger Pair gestattet, den Charakter der Regierung unseres Bundesgenossen, des Sultans, noch den gegenwärtigen Stand des Vertrages von Chpern erörtern. Zum Glück brauche ich für die von mir gewünschte Erklärung auf keine dieser beiden Fragen näher einzugehen. Wir haben uns niemals bereit erklärt, die Regierung des Sultans gegen ihre christlichen Unterthanen zu unterstützen, falls dieser Fall eintreten sollte. Es

giebt jedoch eine Sache, über die Europa nicht allein biefes Haus. sondern gang England einer Meinung wissen muß: Wir wollen nicht, daß die unabhängigen Staaten des Baltans von dem Ruße Ruflands gerdrückt werben. Wir wollen nicht, daß die Bevölkerung Rleinasiens von der Regierung des Sultans in die des Baren über-Ich will in diesem Augenblick nicht all' das sagen, was ich mit Leichtigkeit über dieses Thema sagen konnte. Es ist kein Kriea zwischen uns und Rufland erklärt worden. Unsere Beziehungen find jedoch so belikater Natur, daß ich den edlen Garl gebeten hätte, seine Frage zu verschieben, wenn ich nicht dadurch Anlaß zu Dißverständnissen zu geben gefürchtet hatte. Soffen wir, daß die Beisheit und die bekannte Friedensliebe des garen ein so großes Un= gluck, wie es der Krieg zwischen uns und Rugland ware, verbindern werden. Aber wir stehen vor dieser Frage: Rugland hat von der See einen Angriff gegen Bulgarien unternommen. nichts fagen möchte, bas zu einer Bericharfung ber Schwierigkeiten des Augenblicks beitragen könnte, so will ich lieber nicht von den Umständen reden, die zu jenem Angriff führten. Auf feinen Kall dürfen wir jedoch zugeben, daß Bulgarien zerschmettert wird, so lange ber Beiftand unserer Rlotte es vor diesem Schicksal retten Wir haben sofort nach Empfang der Nachricht von der ruffischen Invasion dem Admiral unseres Mittelmeergeschwaders Befehl gegeben, nach ben Beftimmungen unseres Botschafters in Konftantinopel zu handeln. Mit Erlaubnis des Sultans ift unsere Flotte fünf Tage nach Landung der Russen in Bulgarien in das Schwarze Meer eingelaufen. Wir bedeuteten bann bem garen, wir fonnten nicht zugeben, daß weitere Berftarkungen nach Barna gebracht würden, und wir erhielten gestern die Nachricht, daß sich die ruffische Flotte vor dem Übergewicht der unfrigen nach dem Hafen von Sebastopol zurückgezogen habe. Die Rhede von Barna wird von englischen Rreuzern bewacht. Die Russen sind landeinwärts gezogen, haben jedoch zur Belagerung von Barna, das von etwa 5000 Bulgaren verteidigt wird, eine größere Truppenmacht zurück-Die Überschreitung der Grenzen in Kleinasien ohne vorherige Ariegserklärung durch die Russen geschah, wie sie sagen, auf Grund der Erklärung der Türken, Bulgarien als ihrem Bafallenstaat zu Hilfe kommen zu wollen. Da die Türkei auf unsere Ber= anlassung hin den Bulgaren ihre Hilfe versprochen hatte, so durften wir ihr unseren Beistand nicht versagen, als der russische Angriff erfolgte. Es handelt sich hier nicht um die Entscheidung der Frage, wem die Zukunst Kleinasiens gehören soll, ob der Türkei oder der armenischen Bewölkerung, es handelt sich hier ganz einsach um die Frage, ob wir einem wertvollen Bundesgenossen während eines wirklichen Krieges militärischen Beistand gewähren sollen. Wir können aber nicht auf die Unterstützung von Tausenden tapserer Soldaten verzichten, die jeden Augenblick bereit sind, unsere gerechte Forderung zu versechten, daß die Balkanstaaten friedlich und ungestört an ihrer Weiterentwickelung arbeiten mögen, die bereits das Erstaunen und die Bewunderung Europas erregt hat.

Bas die militärischen Gefahren betrifft, die der edle Garl befürchtet, so halte ich es für unpassend, zu einer Zeit, in der die Lage eine so ernste ist, unsere militärischen Blane öffentlich zu besprechen und badurch unseren etwaigen Feinden zu verraten. bürfte genügen, wenn ich Ihnen mitteile, daß wir die Leitung der ganzen Operationen einem Mitglied bieses Sauses übertragen haben, in das wir unser ganges Bertrauen setzen und bessen Name\*) bem Lande die Gemähr bietet, daß, sollten wir unglücklicherweise in den Rrieg hineingezogen werden, nichts vernachlässigt werden wird, mas zur Ehre und zum Erfolg der britischen Waffen beitragen kann. Ich bin überzeugt, daß ber tapfere Bicomte, ber Obersthommandierende in Frland, den ich mich freue, heute Abend auf seinem Blat ju feben, nicht zaudern wird, die Berantwortung für alle Gefahren zu übernehmen, die die Phantasie des edlen Garl beunruhigen. glaube jedoch, daß der Bicomte eine Erörterung seiner Blane lieber nach als vor dem Kriege sehen würde. Der tapfere Vicomte bat die Regierung zum mindeften davon überzeugt, daß er die ganze Lage vollständig übersieht und weiß, was er will. Wir übernehmen beshalb die volle Verantwortung für alles, was er zu thun gedenkt. haben wir nicht Ihr Vertrauen, fo ersetzen Sie uns durch Männer, welche Sie Ihres Vertrauens für würdig erachten. Lassen Sie mich Sie aber in Himmels Namen beschwören, die Stärke Englands in diesem Augenblick nicht burch Uneinigkeit oder durch Mangel an Vertrauen

<sup>\*)</sup> Lord Wolfelen.

in die Chefs unserer Truppen zu schwächen. Bon Ihrer Haltung hängt es vielleicht in diesem Augenblick ab, ob wir durch friedliche Mittel oder aber durch einen schrecklichen und langen Krieg die Annahme unserer gerechten Forderungen erreichen werden. Auf jeden Fall werden aber, wenn es zum Krieg kommen sollte, die seste Haltung des ganzen Landes, patriotischer Eiser und der zeitweilige Mangel schwacher oder unbegründeter Kritik einen entscheidenden Einfluß auf die Rukunft ausüben."

Als Lord Salisbury sich auf seinen Sitz niederließ, herrschte einen Augenblick lang eindrucksvolles Schweigen, dann brach jedoch von allen Seiten des Hauses ein Sturm des Beifalls aus, wie man ihn in diesem ehrwürdigen Hause bisher wohl nur selten vernommen hat. Die Damen auf der Galerie erhoben sich sozusagen wie ein Mann und als sie sich wieder niedersetzten, brachen nicht wenige von ihnen in Thränen aus.

Die Aufregung hatte ein wenig nachgelassen, als sich Lord Roseberry erhob, um in wenigen kurzen Sätzen seine ungeteilte Sympathie mit der von Lord Salisbury ausgesprochenen allgemeinen Politik auszudrücken. Er hoffe jedoch, daß wir uns nicht zu einem gefährlichen und schwierigen Feldzug in Kleinasien hergeben würden, wo die Landstraßen schlecht, das Land unsicher und das Ende fraghaft seien. Er setze indes vollständiges Vertrauen in die Klugheit und das militärische Genie des tapferen Vicomte und wolle durchaus nicht, weder ihn noch die Regierung, durch eine unzeitige Kritik in Verlegenheit bringen oder in ihren Vewegungen besschränken.

Der Eindruck, den die Debatte im Oberhaus im ganzen Land hervorrief, war ein so gewaltiger, daß die liberalen Führer die Kreditsorderung Mr. Balsours ohne weitere Erörterungen bewilligen wollten. Der radikale Labouchdre beantragte indes die Ablehnung des Kredits und sah sich bei diesem Antrag von Sir Wilsried Lawson unterstützt. Der Kredit wurde mit einer Mehrheit von 412 gegen 17 Stimmen bewilligt.

### Mobilmachung der englischen Truppen.

Die Mobilmachung des nicht mit Sir Evelyn Wood nach Untwerven gegangenen, sondern in England zurückgebliebenen Teiles bes erften Armeekorps nahm inzwischen ihren Fortgang. lich bestehen die Reihen der englischen Bataillone meift aus Rekruten, deren Plat bei einer Mobilmachung von den Reserviften eingenommen wird. Auf Veranlassung Lord Wolselen's, der darauf hinwies, daß die Befetzung einer Festung wie Antwerpen doch etwas ganz anderes als aktiver Felddienft sei, wurde von dieser Regel nun insofern eine Ausnahme gemacht, als die Reserven der in Antwerpen stehenden Bataillone jett bei der östlichen Ervedition zur Berwendung gelangen und in der belgischen Festung durch Refruten= depots und Milizen ersett werden sollen. Die Reserven find am 9. Mai in Antwerpen eingetroffen und befinden sich zusammen mit den übrigen Truppen Sir Evelyn Woods, während biefe Zeilen geschrieben werden, vermutlich auf englischen und beutschen Transportschiffen bereits auf dem Wege nach ihrem neuen Bestimmungsort.

Inzwischen hat auch der Rest des 1. Armeekorps die eng= lischen Kusten verlassen.

Am 8. Mai segelte der Herzog von Connaught, der das 1. Armeekorps kommandieren wird, mit seinem Stabe und dem 2. schottischen Gardebataillon in seinem alten Schiff, dem "Orient", von Nord-Woolwich fort. Seine königliche Hoheit hatte den Wunsch ausgedrückt, wenn möglich, mit demselben Kapitän und auf demselben Schiff zu sahren, auf dem er im Jahre 1882 nach Ägypten segelte. Dank den Bemühungen des Kapitäns, der es jetzt als Gewissenspflicht betrachtete, zu derselben Stunde wie im Jahre 1882 abzusahren, setzte sich der "Orient" am 8. Mai pünktlich um 12 Uhr unter dem Jubel einer zahlreichen Wenge von den Rohal Albert Docks in Woolwich aus in Bewegung; die übrigen Teile des Korps sind bereits im Laufe der letzten Woche gesegelt.

Im letten Augenblick vernehmen wir, daß die Namen der Korps unter Sir Evelyn und dem Herzog von Connaught eine Anderung erfahren haben. Man hatte allgemein geglaubt, daß der Herzog von Connaught das 1. und Sir Evelyn das 2. Korps kommandieren würden. Da jedoch Sir Evelyns Truppen nach dem Mobilmachungsplan sämtlich zum 1. Armeekorps gehören und ihre ganzen Borräte, Wagen u. s. w. dementsprechend signiert sind, so hätte eine Anderung Anlaß zu endlosen Irrtümern gegeben. Die Sachlage wurde dem Prinzen erklärt, der darauf erwiderte, er wäre Soldat und wünsche, daß in erster Reihe Rücksicht auf die Erfordernisse des Dienstes genommen würde, es könne ihn nur ehren, einen so ausgezeichneten Offizier wie Sir Evelyn Wood als Mitkommandeur an seiner Seite zu wissen.

# Rußland erklärt England den Krieg.

London, 21. Mai.

Die Ereignisse sind seit letter Woche schnell gereift. Mai erklärte uns Rußland bei der Nachricht von dem Aufbruch englischer Truppen nach dem Often den Krieg. In Frankreich hat die Erbitterung gegen uns den Siedegrad erreicht. Es unterliegt keinem Zweifel, daß bie große Flotte von Transportschiffen die Ruften Britanniens nicht hatte verlaffen konnen, wenn Frankreich schon bamals ernstlich ben Rrieg gegen uns gewollt hatte. Reit schien es jedoch, als ob das Ministerium die gahl der Feinde Frankreichs nicht weiter vermehren, sondern mit uns unterhandeln Das Ministerium wird jedoch dem Druck der öffentlichen wolle. Meinung nachgeben muffen. In England machte man fich ziemliche Ropfschmerzen über das Schicksal der Expedition, bis am 18. d. M. ein Telegramm in London eintraf, des Inhalts, daß der Kommanbeur ber Mittelmeerflotte unmittelbar nach Rückfehr ber ruffischen Schiffe nach Sebastopol mit seinem ganzen Geschwader bas Schwarze Meer verlassen habe, daß sein Flaggenschiff in Malta angekommen sei, daß der Herzog von Connaught im "Drient" nach einer sehr schnellen und glücklichen Reise Cypern erreicht habe und daß alle direkt von England aufgebrochenen Transportschiffe entweder in Malta angekommen seien ober die Insel passiert hätten.

daß der größere Teil der Truppen des 1. Armeekorps so lange in Cypern, wo Borbereitungen für ihren Empfang getroffen sind, stationiert bleiben wird, dis die unvermeidliche große Seeschlacht, die der stündlich erwarteten französischen Ariegserklärung folgen wird, aus neue entscheidet, welche Flagge die Oberherrschaft im Mittelmeer führen soll.

Inzwischen sind Sir Evelyn Woods Truppen, die am 13. und 14. Mai von Antwerpen segelten, zeitweilig in Gibraltar und Cadiz eingelaufen, wo sie bei unsern gegenwärtigen Bundesgenossen, den Spaniern, die freundlichste Aufnahme fanden.

Die zweite Hälfte des 2. Korps hat ihre Absahrt von England einstweilen verschoben. Aus Trapezunt ist die dort gelandete Abteilung Truppen zurückgezogen worden, da sie, nachdem die englische Flotte das Schwarze Meer verlassen, dem Angriff der ihr der Zahl nach unendlich überlegenen Russen ausgesetzt gewesen wäre. Die Abteilung war übrigens nicht mehr als ein halbes Bataillon und einige der Garnison in Cypern entnommene Sappeure stark.

In London hat am 18. Mai der Serjeant-at-Arms, begleitet von sämtlichen städtischen Würdenträgern, von den Stufen der Börse herab Rußland den Krieg erklärt.

### Die Lage.

London, 28. Mai.

Auf jeden Fall haben unsere Transportschiffe mit ihren Passagen Glück gehabt. Sie waren kaum in das sichere Fahrwasser der Levante eingelausen, als am 19. Mri die französische Kriegserklärung ersolgte. Wie aus dem weiter unten stehenden Telegramm unseres Korrespondenten hervorgeht, hat die französische Flotte keinen Augenblick nach der Kriegserklärung verloren. Die Folge der Ereignisse geht deutlich aus diesem Telegramm hervor, welches uns noch an dem Abend der größten Seeschlacht unserer Zeit zugegangen ist. Das Mittelmeer ist für die nächste Zukunst wiederum eine sichere Heerstraße für unsere Schiffe, — ein Ergebnis, dessen

ungeheure Bebeutung wir nicht näher auseinander zusehen brauchen. Gebietet unsere Flotte wieder als Alleinherrscherin auf dem Mittelmeer, so ist es keine schwere Aufgabe, sich auch den Besitz des Schwarzen Meeres zu sichern.

Was immer auch die Italiener mit dem Blan einer Expedition nach Algier in letter Reihe bezweckten, so glauben wir doch heute ohne Gefahr für bas Allgemeinwohl mitteilen zu burfen, baf bie unlängft zu biefem Zweck getroffenen Vorbereitungen nur eine Ratürlich durften die Thatsachen allein unserem Krieaslist waren. fommandierenden Admiral befannt sein, sollte der so glanzend gelungene Plan, nämlich die französische Flotte hinaus in die offene See zu loden, nicht scheitern. Unser Korrespondent steht deshalb in seiner Depesche noch unter bem Eindruck der Ansicht. Die ursprünglich in der Flotte nach dem bewährten Lehrsat verbreitet war, daß der Feind fehr bald an das glauben wird, woran auch die Freunde glauben. Die italienische Regierung hat inzwischen ebenso wie die unsere die Wichtigkeit des Bringips eingesehen, daß man seine Anftrengungen nicht zersplittern, sondern, so weit wie möglich, auf einen Bunkt konzentrieren foll, und ihre Handlungen banach Die Italiener haben zu Lande wie zu Waffer gerade eingerichtet. genug mit Frankreich zu thun, während unsere Blicke bereits nach dem Often gerichtet find.

Wir haben inzwischen auch ben erwarteten Bericht über bie große Schlacht zwischen den Franzosen und Deutschen empfangen.

### Chätigkeit der Mittelmeerslotte.

(Bericht eines englischen Seeoffiziers.)

Gestatten Sie mir, ehe ich die Geschichte unseres großen Erfolges beginne, Ihre Leser daran zu erinnern, daß, zu der Zeit der Berletzung der belgischen Grenze durch die Franzosen und der Mobilmachung unserer Flotte, unser Mittelmeergeschwader nur aus zehn Schlachtschiffen bestand, während die Franzosen in Toulon, wo sie gleichzeitig mit ihrer Kriegserklärung gegen Deutschland ihre Mittelmeer- und Levante-Geschwader zusammengezogen hatten, über achtzehn versügten.

Unser kommandierender Admiral scheint sehr früh verständigt worden zu sein, daß die englische Regierung im Kriegsfall zur Aufrechterhaltung ihrer Herrsich im Mittelmeer sehr auf den Beistand
von Italien und Österreich angewiesen sein würde, da sie den
russisch-französischen Anschlägen auf die deutschen Küsten eine starke
Seemacht entgegenstellen müßte. Unser Admiral erklärte aber ganz
offen, daß er gar nicht große Verstärkungen wünsche. Er glaube
nicht, so sagt er, daß, wenn es zur Entscheidung käme, die Franzosen ihre alten Holzschiffe, wie "Colbert", "Suffren" oder selbst
"Richelien" in die Reihe ihrer Schlachtlinie stellen würden. Auf der
anderen Seite würden die Italiener ihm wahrscheinlich acht ganz
vorzügliche Schiffe zur Verfügung stellen, wozu noch vier oder fünf
österreichische Kriegsschiffe kämen, die, wenn auch den anderen nicht
gewachsen, immerhin gute Dienste leisten könnten.

Nachdem unsere Flotte das Schwarze Meer verlassen hatte, versammelten wir uns in Malta, wo die Garnison Tag und Nacht an der Herstellung von Außenwerken arbeitete. Wir dagegen hatten gar nichts zu thun und vertrieben uns die Zeit, indem wir alle möglichen oder wahrscheinlichen Formen des Angriffs oder der Versteidigung zur See gründlich erörterten. Unsere Debatten waren wenigstens insosern nicht unfruchtbar, als ihre praktischen Ergebnisse in einen allgemeinen Besehl zusammengefaßt und vertraulich zur Kenntnis der Kapitäne, Kommandeure und ersten Lieutenants der Schlachtschiffe gebracht wurden.

Wir waren nicht wenig überrascht, als wir hörten, daß Truppen aus England unterwegs wären, um an den Operationen im Schwarzen Meere teilzunehmen. Es schien uns dies sehr gewagt, da uns Frankreich jeden Augenblick den Krieg erklären konnte. Immerhin trasen die Transportschiffe jett in Malta ein, wo ihnen der Besehl zuging, sich nach Cypern zu begeben, wo ausgedehnte Borkehrungen für ihren Empfang getrossen, wo ausgedehnte Borkehrungen für ihren Empfang getrossen sind. Der "Orient", an dessen Bord sich der Herzog von Connaught besindet, Lief nicht in den Hafen ein, sondern kam uns nur nahe genug, um das Sig-nal, seine Fahrt nach Cypern sortzusehen, entgegenzunehmen, woraus er weiter dampste. In Zwischenräumen erschienen auch einige

Areuzer aus dem Kanal, die über die Sicherheit der Truppenschiffe wachten. Sie ersuhren keinerlei Aufenthalt und konnten unbehindert ihre Kahrt nach Cypern fortsetzen.

Die Nachricht von unserm Bund mit Spanien und der Befehl, nach Spezzia zu dampfen, um uns dort mit der italienischen Flotte zu vereinigen, trasen gleichzeitig ein. Wir traten ohne Verzug die Fahrt an und hatten, als wir zum Hasen heraussuhren, das Verzumägen, fast die ganze Bevölkerung auf den Vorsprüngen und Mauern der Insel zu sehen, von denen aus sie uns eine "glückliche Reise" wünschten.

In Spezzia fanden wir sechs Schiffe, die den Besehl hatten, Toulon zu bewachen, aber keinerlei Offensive zu unternehmen, salls die Franzosen nicht Italien von der See anzugreisen versuchen sollten. Wir hörten gleichzeitig auch von dem wunderbaren Ersolg, den der Herzog von Edinburgh ohne Blutvergießen in der Nordsee errungen, beglückwünschten uns aber, daß unsere Streitmacht im Mittelmeer nicht so stark war, um so unbedingten Gehorsam wie im Norden zu erzwingen. Die Italiener kamen zu Lande wie zu Wasser aus ihrer Begeisterung nicht heraus. Sie überschwemmten unsere Schiffe mit ihren Besuchen und ihre Damen trugen ihre Liebenswürdigkeit und Zuneigung zu uns so offen zur Schau, daß es einigen der älteren Ofsiziere schon gar nicht mehr gesiel.

Es wurde bald bekannt, daß unser Admiral beschlossen hatte, den Hafen von Mahon als Hauptquartier für die Flotte zu wählen und nur einige Kreuzer, mit denen wir, nebenbei bemerkt, jetzt reichlich versorgt sind, vor Toulon zu schicken.

Aus einem mir anfänglich unbekannten Grunde nahmen wir von den sechs italienischen Schiffen nur vier nach dem Hasen von Mahon mit, nämlich den "Andrea Doria", "Francisco Morosini", "Re Umberto" und "Rugiero di Lauria", ließen dafür jedoch von unseren eigenen Kriegsschiffen noch den "Thunderer", "Ajax" und "Agamemnon" zurück. Es sei aber bemerkt, daß die italienischen Schiffe in unserem Gesolge die neuesten, dagegen die zurückgelassenen gewissermaßen "lahme Enten" waren. Immerhin gab sich ein gut Teil Befremden kund, daß wir absichtlich die Zahl unserer Schiffe auf vierzehn herabsetzen sollten, wenn wir uns beinahe dem Feind gegenüber besanden. Später flüsterte man sich jedoch zu,

daß der Befehl zu dieser Abzweigung aus England gekommen sei, da Großbritannien Frankreich sosort den Krieg erklären und italienische Truppen in der "Italia" und "Lepanto" mit Hilse eines vereinigten englisch-italienischen Geschwaders einen Angriff gegen Algier unternehmen würden.

Wie dem auch sein mochte, so dampsten wir nach dem Hasen von Mahon, wo wir eine weitere Anzahl Kohlenschiffe und noch zwei Kreuzer, "Apollo" und "Sappho" vorsanden. Das Hauptquartier ließ es also an der nötigen Boraussicht nicht sehlen. Jetzt ersolgte auch die Kriegserklärung, die der langen Ungewißheit endlich ein Ende bereitete. Was unsere Lage anbetras, so war die französische Flotte auf keinen Fall stark genug, um uns am Auslausen aus dem Hasen zu verhindern, während unsere Feinde thatsächlich nichts unternehmen konnten, so lange unsere Flotte sich nicht teilte. Setzt sah ich auch ein, daß wir von Minorca aus die gesplante Expedition nach Algier becken und unterstützen konnten, salls die Touloner Flotte sie angreisen sollte.

Inzwischen vernachlässigten wir keine der Vorsichtsmaßregeln, die unter diesen Umständen geboten schienen. Der kommandierende Admiral sandte fünf seiner größten Kreuzer, darunter "Amphion", "Australia" und "Undaunted", aus, die einen strengen Vorpostendienst üben und uns durch Signale sosort verständigen sollten, wenn sich etwas Wichtiges zutrüge. Für uns begann nun in Minorca wieder eine Zeit der Unthätigkeit, in der wir weiter nichts zu thun hatten als zu exerzieren und unsern Kohlenvorrat zu ergänzen. Unsere Maschinenseuer waren derart, daß wir in einer halben Stunde unter Damps gehen konnten.

Wir ersuhren balb, daß die sieben Schiffe, gefolgt von unseren Transportschiffen und Kreuzern, Spezzia verlassen hätten. Wenn je, so hatten die Franzosen also jet Gelegenheit, plöglich und schnell über diese schwache Abteilung herzusallen und sie zu überwältigen. Daß sie dies thun würden, bezweiselte niemand von uns und wir sahen deshalb mit aufrichtiger Besorgnis den Berichten der Signalstation entgegen.

### Die Schlacht von Sardinien.

Endlich, es war früh am Morgen des vierten Tages, vernahmen wir den ersehnten Ruf, der fich wie ein elektrischer Funken über alle Schiffe fortpflanzte: "Der Feind kommt." Sofort gab das Klaagen= schiff das einfache Signal: "Anker auf", bem, viel zu langsam für unfere Ungebuld, das Raffeln der schweren Ankerketten folgte, die Glied für Glied emporgewunden werden mußten. Aber auch bies ging porüber und bald befanden wir uns, wie zuvor vereinbart, in zwei Riellinien auf der offenen See. Unser Bericht hatte babin gelautet, daß die Franzosen vor zwölf Stunden Toulon in südöstlicher Richtung verlassen hatten, es sei jedoch infolge der Dunkelheit nicht möglich gewesen, die Rahl ihrer Schiffe festzustellen. Wir steuerten mit halber Rraft öftlich, fagten uns jedoch gleich, daß wir die Franzosen, wenn sie durch die Bonifaciusstraße fahren sollten, leicht verfehlen könnten, so aute Wacht auch unsere Kreuzer halten mochten. Während wir noch biefe Frage erörterten, überfiel uns plötlich ein dicker Nebel, wie ich ihn gleich ftark noch nie zuvor im Mittelmeer gesehen. Da aber unser Admiral auch für diesen Fall seine Instruktionen erteilt hatte, so wußten wir, daß wir einander unsere Richtung nur durch Nebelhörner, nicht aber durch Kanonenschüsse anzuzeigen Natürlich verringerten wir unsere Fahrgeschwindigkeit ent= sprechend. So blieb es den ganzen Tag und die ganze Nacht und am nächsten Morgen sah es nicht beffer aus. Die Schiffe waren natür= lich alle "klar für Gefecht" und im ftande, in einer Minute ihr Keuer zu beginnen, wenngleich wir felbstredend munschten, daß der Nebel verschwunden sein moge, ehe der Feind erschien. Uhr begann es endlich aufzuklären und um neun Uhr konnten wir füdlich von uns 21 Dampfichiffe erkennen. Das Flaggenschiff gab uns sofort das Signal, acht Anoten zu fahren und steuerte der fremden Flotte zu, welche, fünf Rreuzer voraus, ihre sechzehn Schlachtschiffe in Querlinie formiert hatte und einen südlichen Kurs verfolgte. gaben vielen Rauch von sich, doch vermochten wir auf die zehn oder zwölf Meilen Entfernung, die uns trennten, nicht zu fagen, ob fie fehr schnell fuhren.

Bald bemerkten wir aber, daß dies nicht der Fall war, da wir ihnen sichtlich näher kamen und das Signal erhielten, zehn Knoten zu sahren. Wir konnten zudem aus ihren Dampsbällen schließen, daß sie ihre Fahrgeschwindigkeit vermindert hatten. Schließlich nur noch zwei Meilen von uns entsernt, eröffneten sie aus ihren Heckgeschützen das Feuer, das aber außerordentlich schlecht gezielt war, so daß wir uns nicht wenig über ihre Ungeschicklichkeit wunderten. Die Kugeln sielen bald zu kurz, bald links und bald rechts von uns nieder und nach einer Stunde war kaum das eine oder andere Schiff getroffen.

Wir fuhren noch immer in unserer Formation, ohne das französische Feuer zu erwidern. Es war uns aber unverständlich, weshalb der Admiral, als wir dem Feind bis auf 3000 Pards nahegekommen waren, uns nicht Querlinie bilden und das Feuern eröffnen hieß. Plözlich sahen wir, wie die französischen Schiffe ihre Reihen nach rechts und links öffneten und ehe wir noch recht wußten, wokan wir waren, zum Angriff gegen uns vorgingen. Unsere Admirale hatten also dieses Manöver vorausgesehen und deshalb unsere erste Formation nicht aufgegeben!

Die Weisheit dieser Maßregel sollte sich sofort bewähren. Wir erhielten den Besehl, die Geschütze zu richten, den Feind bis in die nächste Nähe kommen zu lassen und dann Feuer zu geben. Inzwischen hatten die Franzosen auch nicht einen Augenblick ihre Kano-nade eingestellt, sie waren aber ganz in Rauch gehüllt, so daß sie offenbar ihre Munition verschwendeten und nicht sahen, was um sie herum vorging. Sie näherten sich uns mit surchtbarer Geschwindigseit, wie ich von meinem geschützten Platz aus beobachtete.

Nun sah ich von dem "Trafalgar" eine mächtige Rauchwolke aufsteigen, welcher der Donner einer ganzen Breitseite folgte. In weniger als einer halben Minute trat auch das zweite Schiff, der "Collingwood", in den Kampf ein, dem sich sast unmittelbar darauf der "Nil" an der Spize unserer andern Linie ebenfalls mit einer Breitseite anschloß. Jetzt wurde mir aber ein Anblick, auf welchen ich nicht vorbereitet war: Ich sah, wie der "Nil" mit einer scharsen Drehung nach Steuerbord und der "Trafalgar" nach Backbord steuerten. Wie eine Eingebung kam es über mich, daß jedes Schiff, nachdem es seine Breitseite abgegeben, wieder ausbrehte. Die Führerschiffe der französischen Linien oder Gruppen mußten also, nachdem

sie dem Feuer unserer ganzen Linien ausgesetzt gewesen, aufs neue mit den Schiffen, die zuerst auf sie geseuert, zusammenstoßen. Hatte die Schlacht ihren Ansang genommen, indem die Führerschiffe nach der entgegengesetzten Richtung suhren, so mußten ihnen die andern Schiffe in derselben Richtung nachfolgen. Ich will durchaus nicht sagen, daß mir die ganze Bedeutung dieses Manövers sosort klar wurde, da das Gebrüll und Gerassel unserer Geschütze mir zeitweise alle Denksächigkeit nahm. Aus meiner Betäubung wieder zu mir gekommen, sand ich mich in einer dicken Wolke atemraubenden Rauches, sah aber, daß unser Feuer eine sehr schwache Erwiderung gefunden haben mußte, wenn auch zwei Matrosen auf dem Deck neben mir dahingestreckt lagen, von denen der eine aus einer tiesen Wunde am Kopse blutete und der andere den Verlust einer Schulter zu beklagen hatte. Auch aus den unteren Räumen drangen Schmerzensruse und Wehklagen zu mir.

Wir hatten jedoch keine Zeit, an solche Sachen zu denken. Die Reihe, eine Drehung zu machen, war jest an uns gekommken und wir führten diese Bewegung inmitten des dichten Rauches glücklich aus, ohne größeren Schaden zu nehmen, als daß dann und wann einige zerstreute Geschosse unsere Dawits oder die Reeling trasen oder die Planken eines Bootes zerschmetterten. Es war jest thatsächlich nichts anderes als der Donner der Geschütze zu hören, die uns in eine uns durchdringliche Pulverwolke hüllten. Klar war nur das eine, daß wir in den Rauch nach der Steuerbordseite seuerten, dagegen von der Backbordseite keine Geschosse empfingen. Nur hin und wieder sahen wir auf einen Augenblick die Umrisse der Schiffe vor und hinter uns auftauchen.

Fest erging von unseren Kapitänen an die Lieutenants der Besehl, mit dem Feuer zu warten, bis sie den Feind deutlicher sehen konnten. Nachdem sich der Rauch vor uns verzogen hatte, bemerkten wir, daß unsere Schiffe sich sast wieder in ihrer alten Formation, dagegen die immer noch ein wenig in Rauch gehüllten und etwas verwirrten Franzosen sich genau hinten befanden, also wahrscheinlich ihre Fahrt zeitweilig unterbrochen hatten. Aus diesem Rauch tauchte nun ein Schiff auf, in dem wir das Flaggenschiff "Formidable" erkannten, das, mit dem Ruder nach Backbord, in nordwestlicher Richtung steuerte.

Der "Trafalgar" gab ber Division das allgemeine Signal, ihren Kurs fortzusetzen und machte sich dann unter vollem Dampf

auf die Berfolgung des "Formidable". Die zwei Schiffe waren etzt aneinander und so in Rauch eingehüllt, daß wir ihre Stellung nur gelegentlich erkennen konnten, wobei es uns schien, als ob der "Trasalgar" an der Steuerbordseite seines Gegners läge. Das Feuer dauerte aber nicht länger als zehn Minuten oder eine Viertelstunde und endigte mit der Niederlage des "Formidable", da wir, nachdem der Rauch sich verzogen, sahen, daß er seine Flagge gestrichen hatte.

Was vorgefallen war, ersuhren wir erst später. Der "Formisdable" hatte in dem Kampf vorher durch Torpedos schwere Beschädigungen davongetragen und wollte sich in Sicherheit bringen, als wir ihn erblickten. Zwar setzte er sich mit seinen Geschützen gegen den "Trasalgar" tapser zur Wehr und seuerte zwei Torpedos gegen ihn ab, doch war seine Verteidigung nutslos, da das Wasser in den Raum gestiegen war und die Maschinenseuer ausgelöscht hatte. Admiral Markham sah deutlich, wie die Sache stand und ließ dem "Formidable" durch das Sprachrohr zurusen, sich im Interesse der Wenschlichseit zu ergeben, widrigenfalls er ihn einrammen und in den Grund bohren würde. Es war eben Kriegsglück und unserm tapseren Gegner blieb nichts anders übrig als sich zu ergeben.

Nun ließ es sich erst übersehen, wie vortrefflich sich der Schlachtplan unseres kommandierenden Admirals bewährt hatte. Einige unserer Schiffe waren schrecklich mitgenommen, so der "Benbow", der eine Anzahl Schüsse zwischen Wind und Wasser empfangen hatte, und der "Edinburgh", der am Bug von einem Torpedo getroffen war, aber trozdem standen wir, wie zu Beginn der Schlacht, wieder in zwei Kiellinien. Wir machten uns jetzt an die Verfolgung, ließen jedoch "Benbow", "Sdindurgh" und das erbeutete französische Flaggenschiff unter der Obhut von zwei Kreuzern zurück.

Der schrecklichste Zwischenfall in der Schlacht hatte sich, unbemerkt von mir, auf der andern Linie zugetragen, zu welcher der "Polyphem" gehörte. Wie mir berichtet wurde, hatte Kapitän Brook in dem alles verhüllenden Rauch seine Gelegenheit wahrgenommen, war nach Steuerbord aus seiner Kolonne heraus und gerade in das nächste französische Schiff hereingesahren, dessen Ausmerksamkeit ganz von unserm Feuer auf der andern Seite eingenommen war. Der Zusammenstoß war schrecklich und der "Polyphem" hatte sich kaum in Sicherheit gebracht, als der "Umiral Baudin" sich auf die Seite legte und sank.

## Hlucht des französischen Geschwaders.

Es schien mir nicht, als ob der Rest der französischen Flotte so start beschädigt worden sei, wie unsere Schiffe. Wir ersuhren jedoch bald den wahren Grund dieser auf den ersten Blick befremdenden Thatsache, daß nämlich die schweren Bomben der Franzosen in unserem Holzwert größere Verwüstung angerichtet, dasür aber unser leichtes Geschütz unter den schutzlosen Bedienungsmannschaften der französischen Batterien schreckliche Opfer gefordert hatte. Unser Manöver war ihnen zudem ganz unerwartet gekommen und hatte die Thätigkeit ihrer Führerschiffe gelähmt.

Der Verluft ihres Flaggenschiffes "Amiral Baudin" und die große Rahl der Toten und Verwundeten wirkten so entmutigend auf die Schiffsmannschaften, daß drei oder vier Schiffe fich ichon in nordöftlicher Richtung zur Flucht wandten, mahrend die andern fich zeitweilig in großer Verwirrung befanden. Nach und nach formierten sie sich jedoch wieder in eine Querlinie, wie zu Beginn der Wir behielten anfänglich unsere Formation in zwei Riellinien, teilten uns jedoch, als die Franzosen den Rudzug antraten und erft in nordöftlicher, bann nahezu nördlicher Richtung nach Toulon fteuerten, in vier turze Rolonnen und diese wiederum in Doppels linien. Es begann nun eine Ranonade, die auf beiben Seiten wenig Schaden anrichtete. Wir machten mit unserer Berfolgung feinen rechten Fortschritt, ba bald dem einen und dann wieder dem andern Schiff ber Dampf ausging. Übrigens war es bei ben Frangofen nicht besser und schließlich brach die Nacht herein, ohne daß wir noch einmal mit dem Feind zusammengestoßen waren.

Vor Tageslicht befanden wir uns nach unserer Berechnung so nahe bei Toulon, daß wir das Signal erhielten, unsere Geschwindigsteit zu verringern. Wir kamen dieser Weisung nach, sahen aber gerade als es hell wurde, wie die Franzosen, die wir vor drei Stunsben aus dem Auge verloren hatten, hinter einem Küstenvorsprung verschwanden.

Das also war die Schlacht von Sardinien, wie ich sie miterlebt habe. Die Franzosen unternahmen sie in der Hoffnung, dadurch Algier vor einem Angriff zu retten. Der Kampf hatte seine großen Gefahren für uns gehabt, da wir uns in so starker Minderheit befanden. Aber Dank dem Geschick unserer Admirale kamen wir besser aus ihr heraus als unsere Gegner.

Wie ich soeben hore, zogen sich die französischen Schiffe erft dann zurück, als sie durch einen Kreuzer die Nachricht von der Annäherung des Geschwaders aus Algier erhielten. Wir trafen die Schiffe am nächsten Tage. Aus England ift die "Blonde" mit Nachrichten eingetroffen, wonach die deutsche Flotte sich im finnischen Meerbusen mit der Sir Michael Seymours vereinigt und er fünf seiner Schiffe nach Mahon geschickt hat. Der Berzog von Edinburgh hat zwei von seinen Schiffen abgesandt und alle sieben befinden sich gegenwärtig mit verschiedenen Kreuzern unter Bolldampf auf dem Wege zu ung. Wir haben den Gedanken, Algier anzugreifen, ganglich aufgegeben, dagegen wird Admiral Markham mit zehn Schlachtschiffen und sechs Kreuzern nach der Levante segeln, um unsere Truppentransportschiffe in das Schwarze Meer zu begleiten und fich bann gegen die ruffische Flotte in Sebaftopol zu wenden. Die Expedition nach dem Schwarzen Meer wird also auf jeden Fall ftattfinden, ein fo großes Risiko wir dabei auch laufen. Kaft scheint es, als ob die Regierung nach dem Sate handle: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

## Der deutsch-französische Feldzug. Kavalleriegesecht bei Ligny. — Aiederlage der Franzosen.

(Bericht unseres Spezial=Korrespondenten bei ber deutschen Armee.)

Namur, 5. Mai.

Ich erfahre soeben, daß deutsche Truppen aus Metz seit dem Morgen des 3. Mai mit leichtem Belagerungsgeschütz die detachierten Forts von Verdun beschossen haben. Da aber die Geschütze der vorsgeschobenen französischen Batterien noch nicht montiert waren, so sah sich jedes Fort von einem Kreis von Geschützen umgeben, deren Feuer es nur nach der einen oder andern Richtung erwidern konnte. Die Forts sind jetzt formlose Trümmerhaufen, ihre Wälle nieders

gerissen und die Geschütze entweder aus ihren Lafetten heraussgeschleudert oder unter der von den Granaten aufgeworfenen Erde begraben. Ein Angriff hat bis jett noch nicht stattgesunden.

Die deutsche Kavallerie hat in der Richtung Luxemburg=Dun einen Borstoß unternommen, der indes keine wesentlichen Ergebnisse im Gefolge hatte. Zwei Schwadronen brachten es fertig, sich um die Berduner Berteidigungswerke herumzuschmuggeln und unbehelligt bei Mars-La-Tour wieder deutsches Gehiet zu betreten, nachdem sie auf ihrem Bege Eisenbahn und Telegraphenleitungen zerstört hatten.

Namur, 9. Mai.

Es fand heute in der Nachbarschaft von Ligny und St. Amand — Namen, die aus dem Waterloer Feldzug wohlbekannt sind — ein schneidiges Artilleriegesecht statt, bei dem die Franzosen entschieden den Kürzeren zogen.

She ich jedoch mit meinem Bericht beginne, muß ich bemerken, daß es infolge einer sehr strengen Depeschenzensur unzulässig ist, die Nummern der Korps oder Regimenter und die Namen ihrer Kommandeure zu nennen, da solche Mitteilungen von höchstem Wert für den Feind sind, der dadurch seine eigenen Berichte auf ihre Wahrsheit hin zu prüfen vermag. Und es ist gar nicht ausgeschlossen, daß die von hier nach Brüssel gehenden Depeschen unterwegs von unsberufener Seite abgesangen werden.

Gestern Nachmittag fand ich noch ein Plätzchen auf einem Zuge, der nach Gemblour ging, wo am Morgen unsere Kavalleries Division angekommen war. Dort tras ich zusällig einen mir seit Jahren befreundeten Husaren-Offizier, der mir erzählte, daß er und noch drei Kameraden am nächsten Worgen eine Rekognoßzierung zu unternehmen hätten und daß, wenn ich wollte, mir in ihrem Wagen ein Platz zur Versügung stände. Der Gedanke, zur Teilnahme an einem wirklichen Kavalleriegesecht zu fahren, kam mir etwas befremdend vor, so daß ich um nähere Auskunst bat. Mein Freund vertraute mir nun an, daß er und seine Kameraden, in der Sportwelt sämtlich als Steeplechase-Reiter ersten Ranges bekannt, verschiedene Pferde für ein Kennen, das jedoch insolge des Krieges nicht zu stande kam, trainiert hätten. Nun habe ihnen aber ihr Oberst geraten, die Pferde

ein wenig "fett" zu trainieren und mit in den Feldzug zu nehmen, da er ihnen Gelegenheit geben wolle, mehr Lorbeeren als auf dem Rennplatz zu erringen. Ihr Plan für ihre Rekognoszierung sei dieser: ihre Pferde voranführen zu lassen, in dem Augenblick des Zusammenstoßes aufzusitzen, in der Verwirrung des Gesechtes durch die Reihen der seindlichen Vorposten zu schläpfen und soweit wie möglich nach Süden und Westen zu reiten, um zu sehen, was hinter dem Vorhang der seindlichen Kavallerie vorging.

Selbstrebend nahm ich die Einladung mit Freuden an und fand mich um 2 Uhr früh auf der Fahrt nach Ligny, wo die Vorposten lagen.

Den letzten Berichten zusolge stand die seindliche Kavallerie, mindestens eine Division stark, zwischen Fleurus und Charleroi. Die Borhut unserer Division, ein Regiment Husaren, setzte sich eine Stunde vor Sonnenaufgang in Bewegung. Wir selbst blieben zurück, um die Ankunft unserer Hauptmacht zu erwarten und schlugen inzwischen die Richtung nach St. Amand ein. Aber bald sahen wir unsere Hauptmacht anrücken und gleichzeitig unsere Husaren mit der Weldung zurückkommen, daß die Franzosen in starken Wassen im Anmarsch wären.

Unser Divisionskommandeur ritt nun vor, um das Terrain vor der Front zu rekognoszieren und ließ unserer Hauptmacht den Bessehl zurück, sich unter dem Schutze eines rückwärts gelegenen Hohlsweges, desselben übrigens, in dem Blücher vor der Schlacht von Ligny im Jahre 1815 die Reserven seines rechten Flügels aufgestellt hatte, zum Angriff zu formieren.

Es war ein prachtvoller Morgen und die Sonne gerade im Aufsteigen, als wir drei berittene französische Batterien das Eisenbahngeleise überschreiten und in die Ebene kommen sahen. Unsere eigenen Batterien waren, um den seindlichen Melinitgranaten größeren Spielraum zu lassen, eben bereit, in doppelten Zwischenräumen auszuprozen, wurden dabei jedoch von den in Schußweite gekommenen Franzosen erblickt und das Gesecht begann. Die ersten Schüsse sielen auf beiden Seiten saft gleichzeitig. Aber die Bodensenkung vor uns und die den Feinden direkt ins Auge fallenden Sonnenstrahlen sicherten uns einen ungeheuren Borteil und es waren noch kaum fünf Minuten vergangen, als wir sestes Ziel genommen und ein Geschütz auf

ber französischen Seite kampsunfähig gemacht hatten. Inzwischen hatten unsere Husaren als 2. und 3. Treffen unserer Division Aufstellung genommen. Nun überschritt die französische Kavallerie die Eisenbahn in Schwadronskolonnen und deployierte unmittelbar darauf. Jetzt gab unser Kommandeur das Signal zum Angriff. Als aber unsere Reiter das Plateau, auf dem die Geschütze in Thätigkeit waren, erreicht hatten, ertönte das Signal, "halb linksschwenken", das unzweiselhaft von den Franzosen, die da sahen, daß wir nicht in Linie waren, so gedeutet wurde, als wollten wir ihren rechten Flügel angreisen.

Bei dem Hohlweg angekommen, deployierte unsere Kavallerie wiederum, überschritt den kleinen Bach ohne Unordnung, schwenkte dann in Kolonnen rechts ab und galoppierte in gleichmäßigen Abständen den Hohlweg herauf. Diese Bewegung versprach, sie direkt bis an die Flanke und in den Rücken des französischen linken Flügels zu bringen; im nächsten Augenblick sahen wir jedoch die französischen Reserven, die bisher durch Bäume in dem von Perwin nach Brysührenden Engpaß verdeckt waren, in einer Richtung hervordrechen, die sierekt in Berührung mit der Flanke unseres ersten Treffens bringen mußte. Die Lage war über alles Erwarten kritisch, zum Glück hörten wir aber im nächsten Augenblick das Signal unseres sührenden Regimentes und dessen Augenblick das Signal unseres sührenden Regimentes und dessen Besehr gesehen und Borkehrungen dagegen getroffen waren.

Gleichzeitig schwenkte auch das Ende der noch sichtbaren Kolonne in Linie ein und jagte vorwärts zum Angriff.

Die Franzosen waren kaum noch im stande, unserer Attacke zu begegnen, da das Feuer unserer Kanoniere eine sast unbeschreib- liche Verheerung unter ihnen angerichtet hatte. Durch den Staub und Rauch der platzenden Granaten hindurch sahen wir einzelne Glied- maßen und Körper hoch in die Lust sliegen und wieder niederfallen und das erste und zweite Treffen des Feindes besand sich bereits in hoffnungsloser Verwirrung, ehe noch der Schlag auf ihre Linke niedersiel. Dieser Flügel war bisher unseren Granaten entgangen, da das Feuer auf ihn unsere eigenen Reihen gefährdet hätte. Die Franzosen sahen die Gefahr und zwei Schwadronen schwenkten ab, um ihr zu begegnen. Sie kamen aber zu spät, da im nächsten

Augenblick unsere Trompeten jum Angriff bliesen und unsere Mannschaften mit donnerndem Surra vorwärts sprengten. Wir hörten ben Busammenprall, saben, wie die Pferde fich aufbäumten und wieder zurückfielen und dann erhob sich eine bicke Staubwolke, die uns jede weitere Aussicht benahm. Die Franzosen wankten nicht, die Reste ihrer ersten und zweiten Linie schlossen sich wieder zusammen, sam= melten sich, so gut sie konnten, wieder um ihre Offiziere und stürmten bann hinein in das Gewühl des Gefechtes. Bon Zeit zu Zeit saben wir Gruppen unserer Ruraffiere in ihren weißen Roden und unserer Manen aus der Staubwolke auftauchen, sich aneinanderschließen und wieder zurud in das Getümmel eilen, das für den Augenblick unentschieden hin= und herwogte, da die Frangofen uns hier ftart über= legen waren und immer zwei von ihnen auf einen Mann von uns Blöblich vernahmen wir aber aus dem Hohlmeg wiederum das Signal zum Angriff und saben auf einen oder zwei Augenblicke den linken Flügel unseres dritten Treffens, schnell wie der Blig, in vollständig geschlossenen Reihen in die Schlacht hineinsausen. Angriff brachte die Entscheidung. Die Massen gerieten wieder in Erft retirierten einige wenige Buge, bann folgten mehrere und schließlich wälzte fich die ganze Wolke mit immer zunehmender Geschwindigkeit ber Flanke ihrer reitenden Artillerie zu, die, um eine gangliche Niederlage abzuwenden, unter dem vollen Feuer unserer Artillerie aufzuproten versuchte. Ihre Anstrengungen waren jedoch vergebens, die Menge strömte über fie hinweg und wir saben, als fie porüber mar, noch etwa acht Geschütze auf bem Boben, um die fich einige Susaren und Manen eifrig zu schaffen machten.

Was auf unserer Rechten vorging, konnte ich nur teilweise sehen, da die Bäume meinen Gesichtskreis beschränkten. Ich bin deshalb mit meiner Schilberung auf das Zeugnis anderer Personen angewiesen.

Das Regiment, das "Front" gebildet hatte, war eines der schwersten der Armee und suchte seinen Stolz darin, beim Angriff noch dichter Knie an Knie zu reiten, als das Reglement vorschreibt. Dieser Stolz trug jetzt seine Früchte, da die Chancen sehr gegen sie waren. Der Zusammenstoß erfolgte ganz unmittelbar. Die Franzosen schwankten im letzten Augenblick ein wenig und wurden von unseren Kürassieren durchbrochen, die dabei ihre geschlossen Forz

Der große Rrieg.

mation unversehrt bewährten, dann schwenkten und die übrigen französischen Schwadronen angriffen und nach dem Hohlweg trieben, wo die zweite Linie Husaren, von den Borgängen an der Front verständigt, in der Richtung von Norden nach Süden gegen sie chargierte.

Allmählich trennten sich die kämpfenden Truppen von einander und die Deutschen sammelten sich wieder in geschlossenen Schwadronen, während die Franzosen, so gut sie konnten, dem Gehölz von Lambusart zustrebten.

Die Verluste durch die Lanzen scheinen nur unbedeutend gewesen zu sein, da die Mannschaften bei dem wirklichen Handgemenge einander nicht erreichten, die Pferde Brust gegen Brust standen und die leichteren, wie aus dem eingedrückten Rückgrat hervorging, vielssach zusammenbrachen; außerdem war auch die Menge zu dicht. Der Verlust, den die Franzosen durch unsere Artislerie erlitten hatten, war geradezu entsetzlich, dagegen waren wir, Dank der Umsicht unseres Führers, der den Feind immer zwischen sich und den Geschützen zu halten wußte, dem französischen Feuer fast gänzlich entskommen. Weiter erwuchs uns ein großer Vorteil auch durch den Umstand, daß wir die Sonne in unserem Rücken, die Feinde das gegen in ihrer Front hatten, so daß die französischen Kandniere, so ausgezeichnet sie auch geschult sein mögen, kaum Gelegenheit sanden, uns Schaden zuzusügen.

Niemand wird sagen können, daß die Franzosen heute Morgen etwas anderes als die außerste Tapferkeit entfaltet haben, aber ber Ausgang des Rampfes beweist wiederum, daß mehr als bloße Tapferfeit zur Leistungsfähigkeit der Ravallerie erforderlich ift. Die Deut= schen gewannen ben Sieg, einfach weil fie mit größter Präzision manöverierten und ihr Führer sie so volltommen in der Sand hatte, daß fie sich auch durch die unerwartetsten Vorgange nicht aus der Kassung bringen ließen, sondern immer mit denselben fertig zu werben verstanden. In dieser Sinficht hatten die Franzosen ihre Meister gefunden und auch ihr Rommandeur schien kaum seiner Aufgabe Er hatte ju früh Linie formiert; ware er ein gewachsen zu sein. wenig länger in Schwadronskolonnen geblieben, so hatte er einen Frontwechsel ohne die Unsicherheit vornehmen konnen, die fich nach ber Formation in Linie bei Ausführung des Befehls einftellte.

Während ich diese Zeilen schreibe, erhalte ich von einem Mitzglied des Generalstads die Einladung, mich einem noch heute Abend von hier abgehenden Sonderzug mit geheimer Bestimmung anzuschließen. Ich darf einstweilen nicht mehr sagen, als daß Sie voraussichtlich in kurzer Zeit etwas Außervordentliches hören werden.

Meine Freunde sind wohlbehalten von ihrem Morgenritt, auf dem sie einige 15 Meilen zurückgelegt haben, wieder hier eingetroffen. Wie sie sie mir erzählen, hatten die Franzosen heute früh 36 Schwasdronen gegen unsere 24. Über ihre weiteren Mitteilungen muß ich indes schweigen.

#### Bougiers, Mitternacht, 12. Mai.

Der Vorhang ist endlich über den ersten Akt des großen nationalen Trauerspiels niedergefallen. Das erste strategische Problem ist gelöst und es steht mir nichts mehr im Wege, Ihnen aussühr= lich zu berichten.

Nachstehend eine gedrängte Schilderung der Vorsälle der letzten Zeit: Sämtliche versügbare Truppen der Metzer (oder dritten) Armee sind unter dem Schutze der in meinem Telegramm vom 5. d. Mts. geschilderten Operationen nach der Nachbarschaft von Luxemburgs Diedenhofen gezogen word en.

Die fünf Korps der ersten Armee haben sich, von Namur und den nördlichen Bezirken ausgehend, hart an der Grenze, nördlich von Mezieres und Sedan, gesammelt und die vier Korps der zweiten Armee dazwischen Aufstellung genommen. Drei andere Korps folgen im Rücken.

Diese Bewegungen waren am 9. d. Mts. vollständig ausgeführt und am Morgen des 10. überschritten die Teten aller drei Armeen die Grenze.

Zwei zur Verteidigung der Maas bestimmte französische Korps wurden von der dritten Armee überrascht, als sie sich sammeln wollten und gezwungen, sich in beträchtlicher Verwirrung zurückzuziehen.

Die zweite Armee traf keinen Widerstand vor und ihre Kavallerie ift bis Buzancy gelangt.

Die der ersten Armee vorangegangene Kavallerie=Division hatte ein scharses und siegreiches Zusammentreffen auf dem Plateau

zwischen der Maas und Aisne mit französischer Reiterei, die sich später in der Richtung nach Laon zurückzog. Unsere leitenden Korps gingen zwischen Mezidres und Sedan über die Maas und sodann stromauswärts auf Mouzon zu. Ihre Borhut biwakierte längs der Linie Rancourt-Omont-Poix. Es war ein harter Marschtag, aber bei dem kühlen Wetter legten unsere Leute ihre fünf dis sechs Meilen mit Leichtigkeit zurück.

Ich war bei keinem ber heutigen Treffen zugegen, da ich den von der Kavallerie gezogenen Gürtel nicht zu durchbrechen vermochte; nach allem, was ich aber höre, war der Erfolg unserer Reiter auf dieselben Ursachen wie in dem Kampse von St. Amand-Bry zurückzuführen, nämlich auf die Schnelligkeit der Truppen, auf den Scharfblick ihrer Führer und auf die Geschlossenheit der Reihen beim Angriff.

Den Kampf vom nächsten Tage sah ich sehr gut und schließe ben Bericht darüber bei, wie ich ihn noch an demselben Abend niederschrieb.

# Gefecht bei Vaux Champagne.

Dricourt, 11. Mai.

Ich holte den Haupttrupp unserer Kavallerie-Division spät gestern Abend in der Nähe von Tourteron, einem etwa sieden Meilen nördlich von der Aisne liegenden Dorf, ein und ersuhr daß aller Wahrscheinlichkeit nach am nächsten Morgen ein scharses Gesecht stattsinden werde, da unsere Borposten große Massen französischer Truppen in dem Aisnethal dei Bouziers gesehen hätten. Bon einem benachbarten Hügel aus konnten wir den Wiederschein ihrer Viwalseuer bemerken und außerdem von Süden her das rollende Geräusch von Sisenbahnzügen vernehmen, die in kurzen Zwischenräumen auf der Linie Rheims-Monthois dahinfuhren.

Um 3 Uhr früh trasen die Besehle aus dem Hauptquartier bei uns ein und schon um  $4^{1}/_{2}$  Uhr waren wir auf dem Marsch — gewiß eine schneidige Leistung, besonders wenn man bedenkt, durch wie viele Hände die Besehle zu gehen hatten. Ich solgte dem Stabe

unseres Generals, der mir freundlichst die erforderliche Erlaubnis erteilt hatte.

Wir hatten offenbar die Aufgabe, uns des Hochlandes jenseits der Aisne zu bemächtigen, um die Passage unserer Infanterie über den Strom zu becken.

Auf dem Wege dorthin erhielten wir die Meldung, daß ein starkes Ausgebot französischer Truppen, zum mindesten ein Korps, nach derselben Richtung hin unterwegs wäre. Es kam mithin also alles darauf an, wer die langgestreckten Hügel von Baux Champagne zuerst und in genügender Stärke, um sie zu behaupten, erreichte. Daß unsere Kavallerie rechtzeitig eintressen würde, unterlag für uns keinem Zweisel, waren doch unsere Kundschafter schon weit über Baux hinaus, aber wie sollten wir, das war die Frage, die Stellung behaupten?

Wir ritten in kurzem Galopp und kamen um  $7^{1}/_{4}$  Uhr bei den Hügeln an, die mich lebhaft an die letztjährigen französischen Masnöver bei Lesmont erinnerten, in deren Berlauf Infanterie und Artillerie einen Wettlauf nach einem ähnlichen Hügel veranstaltet hatten und auf dem Gipfel zusammengestoßen waren. Damals hatte die Artillerie jedoch den Kürzeren gezogen.

Die Lage war hier fast dieselbe und verdient ein Wort der Erklärung. Die zu einer langen Bergkette gehörigen Hügel von Baux haben eine T-Form, auf deren Hauptlinie mir standen. Pascallel mit dieser erhebt sich in einer Entsernung von etwa 2500 bis 3000 Yards ein zweiter Bergrücken, dazwischen liegen zwei sich nach Osten und Westen hinziehende Thäler, die nach ihrem Kreuzpunkt hin ein wenig ansteigen. Wären wir nur um zehn Minuten zu spät gekommen, so hätte die seindliche Infanterie sich in den Bodensenkungen vor unseren Batterien verbergen können und unser aller Schicksal wäre nur eine Frage von Minuten gewesen.

Wir hatten nur drei Batterien an Ort und Stelle, wo aber waren die andern? Da es mir nicht gestattet war, vor den General zu treten, mußte ich mir den Trost versagen, sein Gesicht zu studieren, bemerkte jedoch, daß er sehr ruhig und nachdenklich seine Pseise rauchte. Nach Norden zu lag Nebel über dem Fluß, in dem ganzen Thal herrschte tiese Stille und die Minuten erschienen uns wie Stunden. Endlich vernahm mein Ohr das mir so wohlbekannte

Geräusch fahrender Geschützwagen und gleichzeitig sah ich unter mir aus dem Nebel die Helme und Häupter der Geschützmannschaften sich abheben. Nun wußte ich, daß unser General im Vertrauen au die Verichte unserer Kavallerie dasselbe Manöver versuchen wollte, welches den Franzosen im letzten Jahr, aber ohne Kavallerie, gänzlich mißlungen war. Die Kommenden konnten nur unser Korps Arstillerie sein, gegen das, wenn es seine Batterien rechtzeitig aufzusahren vermochte, keine Infanterie der Welt etwas auszurichten im stande war. Der Feind befand sich indessen bereits in einer ganz bedenkslichen Nähe, wie uns vereinzelte, im Süden fallende Schüsse meldeten, und schon sahen wir unsere vor ihm zurückweichenden Kavalleries Batrouillen am Horizont erscheinen.

Unsere Geschütze protten jest hinter bem Gipfel auf, boch so, baß sie ben Blicken ber Franzosen verborgen blieben, und jedermann erhielt ben Befehl, Dedung zu suchen.

Dies dauerte etwa zehn Minuten, dann erscholl der Befehl, zu laden und auf den Händen vorwärts zu laufen. Ich froch gleichsfalls dis an die Front und sah auf den entgegengesetzen Abhängen die führenden Linien einer ganzen französischen Division in zerstreuter Ordnung entwickelt. Eine vollkommenere und bessere Schießscheibe hat es wohl noch nie gegeben. Im nächsten Augenblick schon ersgossen mindestens achtzehn Batterien ihr Feuer auf diese schutzlosen Massen, und wir wurden die Zeugen eines Gemetzels, das in den Annalen der Ariegsgeschichte, wenn man vielleicht von der Schlacht von Eylau absieht, nicht seinesgleichen hat.

Die Geschütze waren sämtlich auf die führende Linie gerichtet, die kaum 1200 Yards von uns entsernt war. Zwar warsen einige Franzosen sich auf den Boden nieder und versuchten liegend unser Feuer zu erwidern, aber in wenigen Augenblicken umgab sie der Rauch und Dampf unserer zwischen ihnen explodierenden Schrapnell-Granaten und hinderte sie, wie ihre hochstiegenden Augeln verrieten, genaues Ziel zu nehmen. Die solgenden Linien drängten inzwischen auf die leitenden ein, so daß die Scheibe immer dichter wurde. Zetzt gingen unsere Kanoniere von den Schrapnells zu den gewöhnlichen Zündsgranaten über, deren verderbliche Wirtung wir nach den unzähligen in die Luft geschleuderten Körpern und Gliedmaßen bemessen konsten. Es war ein unsagbar schauriger Anblick, dessen Schrecken durch das

herzzerreißende Geschrei der Verwundeten, das durch das Getöse der Schlacht zu uns herüberdrang, noch erhöht wurde. Entsetz zog ich mich nach der entgegengesetzten Richtung zurück, wo ich in diesem Augenblick unsere Kavallerie-Division herantraben sah, um die Früchte zu ernten, die die Geschütze gesäet hatten.

Sie famen in Regimentsfolonnen an und rudten fenfrecht auf die verlängerte feindliche Linie vor. Ich verlor sie nun auf eine Sekunde, mahrend ich quer über ben Bügel lief, aus bem Geficht, bemerkte aber, als ich fie wieder fah, daß fie fich inzwischen in Linie gesetzt hatten und schräg auf den Feind fturmten. Es ftanden also der Reihe nach fechs Treffen zur Berfügung, um allen Widerstand niederzureiten. Die beiden erften Treffen hatten den Abstand zwischen ihren Schwadronen vergrößert, ihre Glieder um etwa eine halbe Pferdelange auseinander gezogen und galoppierten nun, feine 500 Nards mehr von den Gegnern entfernt, nach bem Signal: "Bur Attacke, Marsch, Marsch!" und unter lautem hurrarufen gegen die feindlichen Reihen. Die französischen Außenabteilungen versuchten zwar, sich unserm Sturm ent= gegenzustellen, jedoch vergebens. Eine lette Schrapnellsalve von unseren beiden Flankenbatterien riß sie außeinander und im nächsten Augenblick fiel unsere Ravallerie über fie ber. Zwar schien es mir, als ob die Linie etwas unsicher sei und unter dem mörderischen Feuer der Franzosen ein wenig wantte, doch schon eilte die 300 Pards im Rücken der erften folgende zweite, und bann die britte und bie vierte Linie in die seindlichen Reihen ein und jett erst lernte ich verstehen, weshalb die deutsche Ravallerie Lanzen trägt. Die erfte Linie behielt ihr Tempo unverändert bis ans Ende, sammelte fich und kam bann auf bemfelben blutigen Wege wieder zuruck. Unsere fünfte, bisher freie Linie schwenkte alsbann gegen die französische Front, mahrend die sechste von dem Hügel aus die Flanken beobachtete. Die Verwirrung spottete aller Beschreibung. Die Franzosen feuerten wie Fresinnige nach jeder Richtung und wälzten sich gleich= zeitig ben Sügel empor, wodurch fie ihre eigenen Geschütze zum Schweigen brachten, die wenige Minuten nach den unsern in Thätigfeit getreten waren und fich tapfer zur Wehr gesetzt hatten. Jest aber fielen unsere Lanzenreiter über fie her und machten ben gtogten Teil ber Geschützmannschaften nieder. Um 8 Uhr Vormittags war

ber erste Schuß gefallen, um 8 Uhr 30 Minuten hatte unsere Rasvallerie chargiert und in der nächsten Stunde hatten wir eine ganze Division Infanterie vernichtet! Trozdem dursten wir uns nicht in übergroße Sicherheit wiegen, noch daran denken, das eroberte Terrain zu behaupten, da französische Verstärkungen zur Hand waren und wir jenseits des Hügels Geschützseuer hörten, auch unsere Kavallerie in Unordnung zurücksommen sahen.

Was hätten wir jett nicht für eine Brigade Bersaglieri oder französischer Jäger gegeben? Mir fiel eine ein, die ich letzten Herbst gesehen und die neun Kilometer in 45 Minuten zurückgelegt hatte Wollte Gott, daß wir sie jett bei uns hätten!

Da unsere führenden Kompagnien noch immer eine ziemliche Strecke entsernt waren, so suchte ich mir links auf dem Bergrücken einen Punkt aus, von dem ich einen guten Überblick über die Vorsgänge unter mir hatte.

Ungefähr eine halbe Meile nach Südoften fah ich eine französische Infanterie-Brigade mit sechs Batterien Artillerie in ihrer üblichen Angriffsformation anrucken. Die Geschütze traten auf dem öftlichen Rand in demfelben Augenblick in Thätigkeit, in dem die preußischen Divisionsbatterien aufprosten. Die Frangofen fanden die Schukweite jedoch zuerft und beschäftigten die Ausmerksamkeit der Deutschen derart, daß ihre Infanterie diesmal, ohne Schaden zu nehmen, denfelben Abhang hinunter steigen konnte, auf dem sie, auf der andern Flanke, so große Verlufte erlitten hatte. Es war jest, nach ber Formation des Bodens flar, daß die beiden Infanterieabteilungen bei 200 Pards Entfernung Schnellfeuer aufeinander eröffnen würden, aus bem biejenige Seite als Sieger hervorgehen mußte, Die am schnellften zu schießen wußte. Beide Truppen näherten sich mit großer Beschwindigkeit, die Preußen noch immer in Kompagniekolonnen, Franzosen in einer dichten Schützenlinie. Blötlich marschierten die erfteren in Linie auf, ihre Tambours ichlugen Sturm und die gange Masse rückte im Paradeschritt vor. Fast gleichzeitig warf sich bie französische Linie zu Boden, während die Preußen einen Augenblick anhielten und stutten. Dann aber sprangen die Franzosen, mahrscheinlich weil sie in ihrer Stellung nicht sehen konnten, wieder empor, die Preußen nahmen Biel, und in der nachsten Sekunde schon hielt der Schnitter Tod seine Ernte unter den Frangosen, die

in hellen Haufen fielen. Aber auch die Preußen hatten Verlufte und litten außerdem noch unter dem Umstand, daß die französischen Unterftützungstruppen näher als die preußischen waren und deshalb die Lücken in ihrer Gefechtslinie schneller ausfüllen konnten, wenn= gleich ihr Feuer nicht so prazis wie das preußische war. Minuten wütete schon der Kampf, das Knattern des Gewehrfeuers war ohrbetäubend, als ich durch den Lärm hindurch wiederum Trommelwirbel vernahm und die zweite preußische Linie, von ihren Offizieren geführt, im Sturmmarsch naben sab. Die Franzosen widerstanden jedoch auch diesem Anprall, ihre Reserven eilten in Kompagniefolonnen herbei, vereinigten sich mit ber Gefechtslinie und alles warf sich dann mit Ungeftum auf den Feind. Es sollte aber nicht zum Bajonettangriff kommen! Beibe Seiten machten auf 150 Schritt Entfernung Halt und wieder sauften bie Magazinialven bin und her, in den französischen Saufen jedoch mehr Schaden als in der preußischen Linie anrichtend, da die einzelne Rugel zehn bis zwölf Körper durchbohrte. Da plöplich gerieten die französischen Massen ins Wanken, ihre Reihen lockerten sich und fie begannen mit zunehmender Geschwindigkeit den Hügel hinabzueilen. In diesem Augenblick brauften jedoch auch schon zwei Schwadronen von unserer Kavallerie zwischen den Geschützen und der Infanterie hervor und bahnten sich durch die Fliebenden einen Weg, von Flanke zu Flanke.

Sie richteten wahrscheinlich nicht vielen Schaden an, trennten jedoch die feindlichen Infanterie-Abteilungen. Jetzt erschien eine Angahl französischer Batterien auf dem nächsten Hügel und zwang die Breußen, sich gleichfalls zurückzuziehen.

Das Artilleriegesecht nahm nun wieder seinen Anfang, dauerte jedoch nur kurze Zeit, da die Franzosen offenbar den Kampf absbrechen wollten. Sobald die Reste ihrer Infanterie in Sicherheit waren, hörte das Feuer auf und die Geschütze zogen sich zurück.

Die Deutschen waren nicht in der Lage, sofort die Verfolgung anzutreten, da sie warten mußten, bis der Rest des Korps sich ihnen angeschlossen und die Kavallerie sich wieder gesammelt hatte.

Es war etwa  $11\frac{1}{2}$  Uhr, als wir öftlich von dem Hochland, welches bei Bouziers zur Aisne herabfällt, die Blitze einer langen Reihe von Geschützen aufsteigen sahen und in der Sbene darunter dunkle Massen von Truppen erblickten.

Ungefähr um 4 Uhr brachen wir auf und biwakierten bei einem Plat Namens Dricourt, wo ich auch diesen Bericht schreibe. Wie man mir mitkeilt, entdeckten unsere Kundschafter heute morgen ein ganzes Korps, welches von St. Remy gegen unsere Flanke marsschierte; es sei indes, wahrscheinlich als es von dem Resultat des Geschtes bei Baux hörte, in südlicher Richtung abgeschwenkt und befinde sich jetzt vor unserer Front.

Ein zweites französisches Korps erlitt bei Bouziers eine Nieders lage. Es werden uns also morgen die Trümmer von zwei Korps und außerdem ein ganzes gegenüberstehen, wie uns unsere Vorposten berichten. Wie viele Truppen wir außerdem noch vorsinden werden, läßt sich nicht beurteilen, wir sind aber ihrer Mobilmachung um gute zwei Tage voraus und die Gesechte dieser beiden Tage müssen ihre Pläne offenbar ernstlich durchkreuzt haben.

Die Mannschaften sind ziemlich ernft. Sie haben dem Tod zum ersten Male ins Auge geschaut und den furchtbaren Anblick des von unsern neuen Granaten verursachten schaurigen Blutbades gehabt. Es standen zudem bis jetzt nur wenige von ihnen in der wirklichen Gesechtslinie und die übrigen kennen noch nicht aus eigener Ersahrung das wilde Verlangen nach Blut, welches alle die ergreift, die einmal selbst Blut vergossen haben.

Es war eine weise Maßregel, heute Abend die vereinigten Militärkapellen konzertieren zu lassen, und nie habe ich etwas Rührenderes als den Gesang der Nationalhymne aus dem Munde sämtlicher Soldaten gehört, womit der "Zapfenstreich" schloß.

# Schlacht von Machault. Großer deutscher Sieg.

(Bericht unseres Spezial=Rorrespondenten bei der beutschen Armee.)

Dricourt, 11. Mai.

Lange vor Tagesanbruch setzte sich heute unsere Artillerie, der ich mich anschloß, in Bewegung. Der Morgen graute, als wir den Gipsel der Bergkette erreichten, die unsere Front abschließt. Noch waren etwa 2000—3000 Yards vor unserer Front auf einem anderen parallellaufenden Höhenzuge Zeichen der seindlichen Biwakseuer zu entdecken. Wie man mir sagte, besand sich in dem unter uns liegenden Thalkessel unsere Infanterie.

Unsere Stellung zieht sich von Süd-Süd-Oft nach Nord-Nord-West hin, so daß wir die Sonne wieder in unserm Rücken haben werden. Einige unserer Geschütze sind verschanzt und die Abstände zwischen ihnen größer als gewöhnlich, wahrscheinlich um, wie zuvor die Wirkung der Melinitbomben abzuschwächen.

Von unserer strategischen Stellung weiß ich nur, daß wir auf jeder Flanke ein Korps und zwei weitere als Unterstützungstruppen in der Nähe haben, dagegen ist mir nichts über die Bewegungen der zweiten Armee bekannt.

#### Bouziers, 12. Mai.

Ich war, infolge der plötlichen Entwickelung der Ereignisse, gezwungen, meinen Bericht jäh abzubrechen. Ich hatte gerade die letzte Zeile geschrieben, als genau zehn Minuten vor Sonnenausgang der erste Kanonenschuß siel, dem eine volle Stunde hindurch ein ununterbrochenes Artilleriegesecht folgte. Die Franzosen schossen gut, doch wurde ihr Feuer durch die Wirkung der ihnen gerade in die Augen fallenden Sonnenstrahlen außerordentlich beeinträchtigt.

Ich hielt es für angebracht, eine Umschau zu halten. Unsere Truppen standen etwa 2000 Yards hinter uns und harrten in sicherer Stellung, meist in Rendezvous-Formation, des Augenblickes, da sie in den Kampf einschreiten sollten. Vom Feinde waren nur die Geschütze und eine am Übergang des Berges in die Ebene aufgeworsene Schanzlinie zu sehen. Es war etwa 6 Uhr, als in den Hohle wegen hinter uns drei große Kolonnen sichtbar wurden, in denen ich nach und nach je sechs Batterien Artillerie erkannte, die in Frontlinie vorwärts trabten. Sollte mir jetzt, so fragte ich mich, das Schauspiel einer jener Napoleonischen Schlachten bevorstehen, in denen die eine Seite alles darauf setzt, entweder das seindliche Zentrum zu durchbohren oder dabei unterzugehen?

Dem Außenrand ber Zone nahegekommen, wo die Splitter ber französischen Granaten uns gefährlich zu werden begannen, gingen die

ganzen achtzehn Batterien, die ihre ausgezeichnete Formation bewahrten, vom Trab in einen scharfen Galopp über. Unsere Geschütze
beschleunigten inzwischen ihr Feuer dis an die Grenzen der Möglichkeit, und setzten, die ganze Front des Feindes in Rauch hüllend,
es so lange fort, dis die neu angekommenen Batterien ausgeprotzt
hatten und bereit waren, auf eine Entsernung von etwa 1500 Yards
ihrerseits in die Schlacht einzugreisen. Die Borhut der seindlichen
Insanterie war jedoch nicht mehr als 1000 Yards von ihnen entfernt und eröffnete sosort Magazinseuer auf sie mit gutem Ersolg.
Nun hatte aber auch unsere Borhut durch kleine Zuzüge, die zu unbedeutend waren, um das seindliche Artillerieseuer auf sich zu lenken,
Berstärkung ersahren, und es gelang ihr, mit Hilse einiger versügbarer
Geschützedas französische Insanterieseuer bald zum Schweigen zu bringen.

In weniger als einer halben Stunde war die Wirkung der achtzehn neuen Batterien deutlich erkennbar. Auf ihrem Blat verweilen bedeutete für die französischen Kanoniere sichern Tod, und da diese Aussicht nicht ganz nach ihrem Geschmack war, so saben wir ihre Batterien bald eine nach der andern abpropen. Unsere Granaten räumten furchtbar unter dem Anäuel von Pferden und Menschen. ber sich ihnen barbot, auf, und wahrscheinlich kam kaum ein Drittel ber Geschütze unbeschädigt bavon. Dann richteten unsere breißig Bat= terien ihr ganzes furchtbares Reuer gegen die Infanterie des Keindes. ber jett völlig den Ropf verloren hatte. Er konnte sein Fukwolf nicht auf den Bügel zurudrufen, da er ja dann die Schlacht mit einem Rückzug eröffnete, und er konnte sie auch nicht ohne Unterstützung auf ihrem jetigen Blat lassen, ba bas sie ber Bernichtung Es blieb ihm nichts anderes übrig, als sie preisaeben hiek. durch weitere Truppen zu verstärken. Das Blutbad von geftern begann in einer neuen und vermehrten Auflage.

Hannt, so würden wir den Feind sich ruhig an seinen fruchtlosen Bemühungen haben verbluten lassen; so konnten wir uns aber nur denken, daß er mit aller Hast seine ganzen Verstärkungen heranziehen würde und es blieb uns nichts anderes übrig, als alles, was vor uns stand, so schnell wie möglich zu vernichten.

Unsere Infanterie rückte im Laufschritt heran, die beiden Disvisionen Seite an Seite, ihre Brigaden in berselben Ordnung und

die Regimenter eins nach dem andern. Das leitende Regiment hatte zwei Bataillone in der ersten Linie und eins als Unterstützungs-trupp, die nächsten Bataillone in zwei Kompagniekolonnen und zwar je zwei Kompagnien in der Front und zwei dahinter. In der Nähe unserer Geschütze bildeten sie Linie und stürmten dann mit denkbar größter Disziplin vorwärts, der Kugeln nicht achtend, die in ganzen Schauern über ihren Häuptern dahinflogen und gar manche Lücke in ihre Reihen rissen.

Die Linien gingen mit ungefähr 500 Schritt Abstand den Abhang herab; als die leitende die Schükenlinie erreichte, schloß sich auch die letztere ihr an und stürmte mit Hurra hinunter in den Hohlweg, wo sie für einen Augenblick Schutz in dem stumpsen Winkel des Abhanges sanden. Nachdem unsere Kanoniere darauf kurze Zeit mit Schrapnell-Granaten die seindliche Infanterieschanze beschossen, ershoben sich alle Mannschaften in dem Hohlweg zum Bajonettangriss, nahmen die Schanze im Augenblick und setzten noch darüber hinaus die Verfolgung des Gegners sort. Aber jetzt war auch die Gelegenheit sür die Franzosen gekommen! Unser schweigen Vormarsch hatte unsere Artillerie zeitweilig zum Schweigen gebracht, was sich die vor ihrem Feuer zurückgesallenen Franzosen, die inzwischen durch ihre Unterstützungstruppen verstärkt waren, zu Nutze machten, um sich aufs neue gegen uns zu wenden, besonders, da sie es jetzt mit unsere Insanterie allein zu thun hatten.

Es follte indes nicht zum Bajonettkampf kommen, da beide Seiten wieder zum Magazinfeuer halt machten. Inzwischen eilten unsere Reserven aus ihrer Deckung heran und auch die französischen griffen mit in ben Rampf ein. Bald, es waren vielleicht breißig Minuten vergangen, geriet die ganze Masse in Bewegung und wälzte fich, Angreifer sowohl wie Verteidiger, den Sügel hinauf. Diese Bewegung hörte nicht eher auf, bis unsere Infanterie auf dem Gipfel Jest kam auch unsere reitende Artillerie, geangelanat war. folgt von unserer Divisionskavallerie, zur Unterstützung heran. sich in den nächsten Minuten zutrug, kann ich nicht aus eigener Beobachtung schilbern, da ich quer über das Thal eilte und mich nach einem sichern Plat umsah, von dem ich einen bessern Uber-Endlich fand ich einen folchen in einem Untergehölz, blick hatte. das bis an den Rand der französischen Linie heranreichte und in diesem Augenblick ganz verlassen war, da die beiden französischen Regimenter, die hier gestanden, sich mehr nach dem Zentrum gezogen hatten. Von hier hatte ich einen ausgezeichneten Blick über die ganze Lage. Nach Südosten zeigten blizende Geschütze und dichte Massen Truppen, daß die Schlacht sich weit über den linken Flügel unserer Korps hinaus erstreckte und südwestlich von uns sah ich mindestens dreißig französische Batterien in Linie längs eines niedrigen Bergrückens ausgesahren, der ungefähr parallel mit dem setzt von uns erreichten Bergzug lief. Bor unserem linken Flügel rückte außerdem eine ganze französische Division Infanterie heran, um ihren auf dem Hügel hart bedrängten Kameraden, von denen sie noch etwa 1000 Pards entsernt waren, zu Hilfe zu kommen.

Ihre Geschütze schwiegen noch immer, da ihre Infanterie, zum Glück für unsere Bataillone, zwischen ihnen und uns stand. Der Kampf kam für den Augenblick zum Stehen, und wir hatten genug zu thun, um uns auf unserer Stellung zu behaupten.

Dies dauerte etwa dreißig Minuten, dann hörte ich, durch das Knattern des Musketenfeuers hindurch, preußische Trommeln den Sturmmarsch schlagen und sah eine Verktärkungslinie, geschlossen und in voller Ordnung, uns zu hilfe eilen. Der Anblick dieser geschlossenen Linien war genug für beide Seiten, die Franzosen wichen zurück und unsere Gesechtslinie stürmte vorwärts. Aber sie sollte nur etwa 300 Pards vordringen, da französische Verktärkungen die Bewegung wiederum zu einem Halt brachten. Und jeht eröffnete auch die französische Artillerie Feuer auf unsere solgenden Linien, das uns einen Vorgeschmack davon verlieh, unter Schrapnellseuer einen Hügel hinunter zu gehen.

Unsere Kanoniere waren indessen gleichfalls bald zur Stelle. Sie hatten im Rücken gewartet, bis Raum für sie vorhanden war; bis sie aber die Schußweite fanden, waren unsere Verluste entsetzlich, und ich glaube, daß jene folgende Linie im Verhältnis mehr als alle andern Truppen an diesem Tag verloren hat.

Die französische Gesechtslinie siel jetzt nach dem Rücken ab und ihre letzte Verstärkung, eine ganze Division, war noch etwa 500 Yards von ihnen entsernt, als ich ein paar Kavallerieoffiziere dicht an meinem Platz vorüberreiten, die ganze Szene mit einem Blick überssliegen und davongaloppieren sah.

Jett wußte ich, was die Glocke geschlagen hatte. Der Plan mußte, wenn er rechtzeitig ausgeführt wurde, ehe die frische französische Artillerie sich ihrer Gefechtslinie angeschlossen hatte, dem feindlichen Widerstand den Todesstoß versetzen. Die Division war keine 300 Nards mehr von ihren Kameraden entfernt, als ichon die ersten Schwadronen in Augkolonnen an mir vorüber und ben Sügel hinab Un unserer Infanteriefront vorüber, setten sie fich in Linie und brauften direkt gegen die Flanke der Franzosen, die sich ihnen vergebens entgegenzuftellen versuchten, aber im letten Augenblick wantten und fich zurück auf ihre Verstärtungen warfen. In wildem Durcheinander durchbrachen nun Verfolger und Verfolgte die Reihen dieser frischen Truppen. Dann folgten weitere Schwadronen. Berwirrung wurde unbeschreiblich, als schließlich noch die endlosen Reihen der Schwadronen einer frischen Kavallerie-Division heran-Da jetzt auch auf der französischen Seite eine Division Ravallerie sich durch die Geschützlinie in Schwadronskolonnen näberte. 10 schien ein Kavalleriegefecht fast unvermeidlich zu sein.

Wir hatten nicht viel Zeit, uns darauf vorzubereiten. Das erfte Regiment der neuen Division schloß sich dem Angriff auf die Infanterie an; dieser Schlag genügte aber und die ganze Masse begann sich aufzulösen und mit zunehmender Geschwindiakeit auf den Rücken zurückzufallen. Die übrigen Schwadronen formierten sich in Sobald die erfte Brigade ihre Formation beendet hatte, trabte sie vorwärts dem Feind entgegen, der jest nur noch 800 Yards Beide Seiten litten unter dem Artilleriefeuer und entfernt war. hatten keinen Plat zum Manöverieren. Die Signale zum Galopp und Chargieren wurden gleichzeitig gegeben und der Zusammenftoß fand auf der ganzen Front statt. Die deutschen Reihen waren jedoch nicht so gut wie bei früheren Gelegenheiten geschlossen, beide Linien gerieten ziemlich hart aneinander, machten bann in Bügen Rehrt und gingen wieder aufeinander. Dann folgte ein erbittertes handgemenge, Mann gegen Mann und der Kampf geriet zeitweilig Aber schon näherte fich unsere zweite Brigade mit ins Stehen. größter Geschwindigkeit und ihr leitendes Regiment führte einen Stoß gegen den Keind, der die ganze Masse in der Richtung nach den französischen Geschützen in Bewegung sette. Dann folgte ein zweites Regiment, das den Rehraus vollendete und in wenigen Minuten flohen mehr als 4000 Reiter in wilder Verwirrung gerade auf ihre Geschützmannschaften zu, die wiederum, aber zu spät, aufzuprotzen versuchten.

Die Schlacht war vorüber, die französische Linie durchbohrt, ihre letten geschlossenen Reserven durchbrochen und noch standen uns eine Brigade Kavallerie und größere Abteilungen Infanterie zur Versfügung, die bisher keinen Hahn abgedrückt hatten.

Ich blickte auf meine Uhr. Es war gerade zehn Uhr Morgens als ich mich aufmachte und nach dem nächsten Telegraphenamt ritt. Auf meinem Wege dorthin, der mich über das Terrain zurückführte, auf dem wir in der Frühe gekommen waren, bemerkte ich, daß unsere beiden Divisionen noch ein ganzes Regiment zur Hand hatten und auch von den folgenden Korps nur die Korps-Artillerie bei dem Kampf zugegen gewesen war. Es blieben uns mithin genug Truppen sür die Berfolgung übrig.

#### Was die Schlacht lehrt.

Die Wirkung dieses Sieges auf den Gang des Rrieges läft sich einstweilen kaum vorhersagen. Sie kann jedoch eine entscheidende sein, da wir jest einen Reil direkt zwischen die französischen Armeen hinter ihre nördliche und öftliche Berteidigungslinie getrieben haben und mit fünf Korps auf jeder Seite des Reils und drei weiteren bazwischen stehen, die bereit sind, jeden Augenblick zur Unterstützung nach der einen oder andern Seite zu marschieren. Die Frangosen muffen jett entweder auf Seitenwegen oder = Bahnen gegen uns marschieren, in welchem Fall wir ihnen immer auf einer breiteren Front entgegentreten können, oder aber fich weit im Guben ju fammeln suchen. Immerhin ift unsere moralische Stärke durch unsere Erfolge mehr als verdoppelt. Die Deutschen rückten mit keiner übertriebenen Meinung von fich felbst ins Feld. Sie find ein bescheidenes Bolk und, wenigstens in Bezug auf sich selbst, ziemlich peffimistisch angehaucht, so daß fie den aufgebauschten Berichten, welchen fie in der Preffe über die militärische Wiedergeburt ihres Erbfeindes begegneten, gut und gern Glauben schenkten. Auf ber andern Seite hatten die Kranzosen wieder das Bertrauen an sich selbst gewonnen, ihre Journalisten fie bis in den Simmel erhoben, und die Nation, sowie die großen Massen der Truppen geglaubt, was man ihnen erzählte. jelbst wenn erfahrene Soldaten sich steptisch dagegen verhielten. Sie haben mit der größten Tapferkeit gekampft, find jedoch zum zweiten Mal ihrem Mangel an Gründlichkeit erlegen. In jeder Baffe und mancher andern Sinficht ftanden fie ihren Gegnern gerade um eine Rleinigkeit nach. Sie verloren zwei volle Tage bei der Mobilmachung und waren des= halb, als ber erfte Schlag auf fie niederfiel, strategisch nicht fertig. Ihre Ravallerie war tapfer, den Deutschen aber an Gewandtheit nicht gewachsen, und wurde deshalb geschlagen. Die Riederlage der Ravallerie hatte zur Folge, daß die Infanterie sich in eine Mausefalle verlief. in der aller menschlicher Mut ihr nichts nüten konnte. Dies führte wiederum zu einer Konzentration ruckwärts, wo sie bis zu dem Eintreffen eines Verstärkungsforps, das natürlich wieder zu spät kam. in der Defensive bleiben mußte. Die Folgen dieser Saumseligkeit haben wir in der heutigen Schlacht gesehen. Ich glaube nicht, daß die Deutschen sehr schwere Verlufte hatten, wenn auch einzelne Truppenteile ftark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die brei Baffengattungen spielten einander jedoch so vollfommen in die Hand und die Ankunft ihrer Hilfstruppen war so vorzüglich abgemessen und berechnet, daß fein einziger Truppenteil sich über seine Rrafte hinaus anstrengen mußte. Seit Napoleons Tagen bat die Welt eine so vollendete Taktik nicht mehr gesehen.

Es ist noch zu früh, um unsere Verluste genau zu bemessen, doch erfahre ich im letzten Augenblick, daß unsere Kavallerie gestern zwanzig Prozent ihres Bestandes eingebüßt hat.

## Die Ereignisse im europäischen Often.

London, 11. Juni.

Der Gang der Ereignisse im Schwarzen Meer war, seitdem sich die englische Flotte zeitweilig daraus zurückgezogen hat, etwa der folgende:

Die ruffischen Behörden geboten, als ihre Flotte in den Safen von Sebaftovol zurückgetrieben mar, einer weiteren Rusammenziehung der zur Verstärfung der bereits in Bulgarien gelandeten Armee bestimmten Truppen sofort Einhalt. Da ihnen jett ber Seewea versperrt war und sie sich für ihre eigentliche Bestimmung nicht verwenden ließen, so tauchte der Blan auf, sie unverzüglich zur Berftärkung der Armee gegen Öfterreich abzusenden. Sobald diese den Feind aufs haupt geschlagen hatte, follte fie, im Ginvernehmen mit ihren bereits in Bulgarien stehenden Rameraden, in Rumanien eindringen, um zum mindesten die Sicherheit der bulgarischen Expedition zu gewährleisten. Möglich auch, daß sich der Herzenswunsch bes Baren ausführen ließ, die bulgarische Armee zu vernichten. tieffte Besorgnis gab sich inzwischen in Rufland hinsichtlich Geschickes der in Bulgarien gelandeten Truppen fund, da man ein so schnelles Eingreifen der englischen Flotte nicht für möglich gehalten hatte.

Es verging einige Beit, ehe die in Sebaftopol vor Anker liegende Flotte entdeckte, daß das englische Geschwader wirklich bas Schwarze Meer verlassen hatte. Der kommandierende englische Admiral war nämlich so klug gewesen, einige Kreuzer zurückzulassen, um den Rückzug der andern Schiffe thunlichst zu verdecken. endlich auch die Rreuzer verschwanden, glaubten die Russen, daß es nur eine Rriegslift sei, darauf abgesehen, ihre Flotte aus Sebaftopol hervorzuloden, um fie bann auf offener See zu vernichten. die Indistretion einiger englischen Berichterstatter erhielt die ruffische Regierung von der Räumung Trapezunts durch die Engländer wie von der Rücklehr der englischen Flotte ins Mittelmeer Renntnis. Das britische Geschwader war jedoch bereits vor Malta angekommen. ehe sich die Ruffen die Überzeugung verschafft hatten, daß bas Schwarze Meer wirklich von ihren Feinden verlaffen war. ging dann noch ein Tag, ehe man sich nach langen Beratungen ent= schloß, ungefäumt die gänzlich abgebrochene Verbindung mit ber ruffischen Armee in Bulgarien wieder herzustellen. Da dieje lettere aber die Telegraphenleitung bis zur See unversehrt erhalten hatte. so war die Verbindung, nachdem die russischen Kreuzer in der Nachbar= ichaft von Barna die bulgarische Rufte erreicht hatten, bald wieder hergestellt.

Es stellte sich dann heraus, daß die Bulgaren in Barna noch immer tapfer aushielten und daß die durch Rrankheiten fehr ge= ichwächte ruffische Armee, die nach Abrechnung ber Belagerungs= truppen vor Barna und Schumla wie der mit dem Schutz ber Berbindung mit der See betrauten Truppen auf etwa 35000 Mann zusammengeschmolzen war, bisber wenig ausgerichtet hatte. Sie war gleich zu Anfang bes Feldzuges ins Innere bis Tirnowa vorgedrungen, wo sie zeitweilig ein verschanztes Lager bezog; ihr Kommandeur glaubte nicht ohne Grund badurch vor einem Angriff der in Servien ftehenden Öfterreicher wie der Bulgaren vollkommen geschützt zu fein. da die erfteren nicht ftark genug waren, um einen Bormarich zu unternehmen und die letteren in Makedonien vollauf zu thun Ware die ruffische Streitmacht in der ganzen ursprünglich geplanten Größe gelandet, so waren die Ruffen fofort auf Sofia vorgedrungen. Da fich unter den obwaltenden Umftanden General Karanoff dieser Aufgabe nicht gewachsen fühlte, so wandte er sich mit seinen Truppen nach Norden in der Absicht, sich einen Weg durch Rumänien zu erzwingen, fand es aber bis zu dem Augen= blid, in dem er die frohe Nachricht von dem Rudzug der englischen Flotte aus dem Schwarzen Meer erhielt, unmöglich, den Übergang über die Donau zu bewerfstelligen. Inzwischen war jedoch in den Krimhäfen viel wertvolle Zeit verloren gegangen. Der größere Teil der ruffischen Truppen war von der Seekufte landeinwärts gefandt worden, und wenn auch sofort der ganze Bahnapparat zwecks ihrer Rudbeförderung in Bewegung gefett murbe, fo hatten doch in Odessa, Sebaftopol und den anderen Safen die Borbereitungen für die Gin= schiffung der Truppen keinen Fortschritt, eber das Gegenteil, ge-Und jest mußte die Nachricht von der Schlacht von Sardinien eintreffen, die die nicht unbegründete Annahme hervorrief, daß die ruffischen Schiffe auf dem Schwarzen Meer nicht lange mehr sicher sein würden. Die nächsten zehn Tage saben ungeheuere An= ftrengungen zur Beschleunigung der Ginschiffung der Truppen, am elften Tage ging ben Russen jedoch die Meldung zu, daß englische Areuzer in großer Rahl in das Schwarze Meer eingelaufen feien.

# Ankunft britischer Truppen im Marmara-Meer. Sord Wolselen in Konstantinopel.

Die Nachricht von der Verstärkung unserer Mittelmeerflotte mar der russischen Regierung wiederum infolge des Ungeschicks eini= ger englischen Korrespondenten zugegangen, beren Berichte von Lonbon nach New Nork telegraphiert und von dort auf einem bisher noch nicht ermittelten Wege von ruffischen Agenten zurück nach Ruß-Als deshalb das erfte Schlachtschiff Admiland gedrahtet wurden. ral Markhams im Schwarzen Meer erschien, zog fich die ruffische Rlotte in dem Glauben, daß das ganze Mittelmeergeschwader folgen würde, wiederum und zwar zum Teil nach Odessa, zum Teil nach Sebaftopol zurud. Die britischen Rreuzer ergriffen unmittelbar barauf von der bulgarischen Rufte bei Barna Besitz. Es gelang ihnen, ein russisches Transportschiff zu beschlagnahmen, das vor ihnen flieben Wie uns die an Bord dieses Schiffes befindlichen Russen mitteilten, seien infolge der erwähnten Verzögerung diesmal nicht mehr als 15000 - 20000 Mann Verftärfungen gelandet, die sich sofort auf den Marsch gemacht hätten, um sich mit General Karanoff zu vereinigen, der zwischen der Donau und Tirnowa stehe.

In Sosia herrscht die größte Unruhe. Die bulgarischen Truppen sind noch immer stark in Makedonien beschäftigt, und wenn auch so viele wie nur möglich zur Verteidigung der Hauptstadt zurückberusen wurden, so befürchtete man doch, daß die Russen von der See unswiderstehliche Massen heranwersen würden. Und obwohl diese Gesahr jeht vorüber ist, so könnte General Karanoff, sobald er einsmal 60000 Mann beisammen hat, immerhin noch einen kühnen Handstreich auf die Hauptstadt versuchen.

Fast in demselben Augenblick, in dem die Nachricht von der Schlacht von Sardinien in Spanien eintraf, setzten Sir Evelyn Woods Truppen, die in Cadiz und Gibraltar gewartet hatten, ihre Fahrt nach Osten fort. Die Nachricht traf am gleichen Tage in Alexandrien und Cypern ein. Nach 24 Stunden schon waren, alles in allem, 10000 Mann bereit, Alexandrien zu verlassen. Leider ging es in Cypern langsamer, da der Wind einige Tage hindurch uns

günftig gewesen war und eine große Anzahl Transportschiffe geswungen hatte, wieder in See zu laufen.

Sämtliche Schiffe hatten die Beisung empfangen, fich im Marmara-Meer zu sammeln. Ruerst trafen daselbst die Truppenschiffe aus Alexandrien ein, denen etwa 5000 Mann aus Malta und ein Teil der Truppen aus Cypern folgten. Da die englischen Mittelmeer= garnisonen zur Zeit ziemlich von ihren Besatungen entblößt find. jo haben fich unsere Milizregimenter unbedenklich bereit erklärt, ihre Mit den Transportschiffen aus Cypern liefen Stelle zu vertreten. gleichzeitig die Schlachtschiffe Abmiral Marthams ein. Borber jedoch waren schon Sir Evelyn Woods Truppenschiffe von Gibraltar und Nachdem sie ihre Kreuzer vorausgesandt, lief Cadiz angekommen. am zehnten Tage nach ber Schlacht von Sardinien, d. h. am 4. Juni, die ganze Flotte der Transportschiffe, an der Spite Sir Evelyn Woods Truppenschiffe, in das Schwarze Meer ein. In dem Augenblick, in dem wir diefe Zeilen schreiben, fteuern fie, vom Lande aus dem Auge nicht mehr sichtbar, unter vollem Dampf nach Often.

Lord Wolselen hat sich einige Zeit in Konstantinopel aufgeshalten, wo er in ununterbrochener telegraphischer Verbindung mit sämtlichen Truppenteilen und mit England stand. Er sah sich von Dolmabagdsche aus das herrliche Schauspiel an, das unsere nach dem Schwarzen Weer sahrende Flotte darbot. Abmiral Warkham hat sich nach einer langen Konserenz mit Lord Wolselen in der Nacht des Botschafters eingeschifft und ist seiner Flotte gesolgt. Die Nacht kam jedoch bald zurück, um Lord Wolselen aufzunehmen, der auf ihr Konstantinopel verließ, nachdem er zuvor noch für die aus England eintressenden Truppen versiegelte Besehle zurückgelassen hatte. Es heißt, daß Lord Wolselen viel von den Vorteilen eines Feldzuges in Kleinasien gesprochen habe und Trapezunt thatsächlich von einer vorausgesandten Abteilung wieder besetzt worden sei. Weitere Nachsrichten sehlen zwar noch, doch wird die nächste Woche uns vorausssichtlich eine Fortsetzung der Berichte bringen.

# Der deutsch-französische Feldzug. — Der deutsche Vormarsch.

(Bericht unferes Spezial-Rorrespondenten bei ber deutschen Armee.)

Suippes, 19. Mai.

Eine ganze Woche ist vergangen und noch haben wir keinen Schritt vorwärts gethan. Unsere Kavallerie und die meisten deutsschen Korps bezogen die französischen Baracken in dem Lager von Chalons, die trot ihres unsagdaren Schmutzes bei dem strömenden Regen der letten Zeit doch immerhin besser als ein Biwak sind. Unsere Offiziere haben einen täglichen Patrouillendienst, südlich von Chalons=sur=Marne und östlich nach Bar=le=Duc hin, eingerichtet.

Mheims ift jest, nachdem unsere Kundschafter die Eisenbahnverbindung mit Paris zerstört haben, gänzlich von unseren Truppen umgeben; weiter nach dem Westen stehen unsere Patrouissen in Fühlung mit der französischen Nordarmee, die jeden Tag ganze Züge mit Truppen nach dem Süden schickt. Es stimmt dies mit der uns von anderer Seite zugegangenen Mitteilung überein, daß die Franzosen Bourbasis Manöver von 1870 wiederholen wollen, was unter den Umständen allerdings das Beste ist, was sie thun können.

In unserm Rücken arbeiten die deutschen Reservedivisionen Tag und Nacht an der Fertigstellung unserer Straken= und Gisenbahn= verbindungen mit der Namur=Luxemburger Gisenbahn, und da alle Borkehrungen hierzu seit Jahren bis in die kleinste Ginzelheit im Voraus getroffen sind und das Land zudem keine besonderen Terrainschwierigkeiten bietet, so wird unfer Halt hier voraussichtlich nur von furzer Dauer fein. Die Arbeiten find anscheinend ziemlich weit vor= geschritten, da gestern schon unsere Reservemunitionswagen bier burch= famen. Die Linie nach Megieres-Givet dürfte gleichfalls in ein ober zwei Tagen fertig und unser Belagerungspark dann im ftande sein. die Werke von Rheims ernftlich zu beschießen. Der bisherige Ber= zug kommt, wie ich wohl kaum hinzuzufügen brauche, den Wünschen unserer jungen Heißsporne sehr ungelegen und ich habe manche Rede mit anhören muffen, in ber die jungen Subalternoffiziere haarscharf bewiesen, wie gang anders ber alte Moltke unter biefen Umftanden gehandelt haben würde. Allen Respekt vor diesen Herren, doch glaube ich, daß es sich aus den Werken des großen Feldherrn nachsweisen läßt, daß er nichts der Art gethan hätte. Seinen eigenen Worten zusolge ist die Kriegskunft nur die praktische Anwendung gewisser Prinzipien zur Erreichung des erstrebten Endes, nämlich der Unterwerfung des Feindes, wobei je nach Kenntnis der Umstände die größte Kücksicht auf die dem Vaterland erwachsenden Kosten gesnommen werden muß.

Im Jahre 1870 war die deutsche Armee schon der Zahl nach der französischen weit überlegen, der Feind hatte außerdem keine nennenswerten Festungen und keine Verbündeten. Die Deutschen konnten also keine bessere Politik versolgen als die, den Feind in einer Neihe von Schlachten zu vernichten. Jetzt aber, wo wir sast gleichen Zahlen und starken Festungen gegenüberstehen, ist es das Beste für uns, nachdem wir den ersten Sieg gewonnen und dadurch die Kampslust unserer Truppen verdoppelt haben, unsere Köpfe nicht an den Festungen des Feindes einzurennen, sondern in einer zentralen Stellung seinen Angriff zu erwarten und ihm entgegenzutreten, jobald unsere Kavallerievorposten sich eine annähernd richtige Vorstellung von seinen Plänen gebildet haben.

Es war ein geschicktes Manöver des Feindes, den ersten Schlag gegen uns von Rußland führen zu lassen. Dadurch aber, daß wir sofort die Offensive ergriffen und das erste Blut in dem Kriege mit Frankreich auf unsere Rechnung setzten, machten wir dieses Manöver wieder wett. Einstweilen können wir die Entscheidung in Rußland in verhältnismäßiger Ruhe abwarten.

Die Truppen sind inzwischen nicht müßig. Nach einer eintägigen Rast und der durch unsere Verluste, die beiläufig bemerkt nur 10 Prozent der im Feuer gewesenen Korps betragen, bedingten Neusgestaltung der Regimenter, exerzieren und manöverieren sie jet mit demselben Eiser, als wenn eine Frühjahrsparade und nicht eine Schlacht vor ihnen läge.

11 Uhr Abends.

Soeben ist die Nachricht von unserm Sieg bei Alexandrovo hier eingetroffen. Es dürften dadurch zum mindesten einige Korps

für dieses, das entscheidende Theater, frei werden. Hätten die Deutsichen doch nur einige von unsern englischen Gisenbahn-Betriebsdirektoren.

Suippes, 25. Mai, 10 Uhr Abends.

Wir brechen morgen früh um fünf Uhr in der Richtung nach Bar-Ie-Duc, d. h. nach Südosten, auf.

Beith le Maurupt, 27. Mai, 10 Uhr Abends.

Die Deutschen haben wieber einen entscheidenden Sieg errungen. Beitere Mitteilungen infolge ftrenger Depeschenzensur unzuläffig.

Lager von Chalons, 31. Mai, 10 Uhr Morgens.

Noch ein Sieg! Und jetzt kann ich Ihnen alles, was sich zugetragen, der Reihe nach berichten. Wie ich vorhersagte, haben die Franzosen Bourbakis Manöver aufs neue versucht und zwar ziemlich mit dem gleichen Resultat. Soweit wir unterrichtet sind, wurden drei Korps von der nördlichen Festungslinie auf der Parise Lyoner Bahn herangezogen, während gleichzeitig ihre ganze Oste Urmee, mit dem rechten Flügel auf ihre östliche Verteidigungslinie gestützt, nach Norden gegen uns ins Feld rückte.

Unsere zweite Armee marschierte beide User der Aisne hinaus, ihnen entgegen. War diese Bewegung der Theorie nach zweisellos salsch, so blieb ihr doch kein anderer Weg übrig. Die dritte Armee sandte einen Teil der Truppen über die Maas, die auf ihrem linken Flügel Ausstellung zu nehmen hatten und wir, d. h. die erste Armee, detachierten drei Korps zur Verstärkung des rechten Flügels. Es blieben mithin noch zwei Feldkorps und sechs Reservedivisionen übrig, um die Nordarmee in Schach zu halten; wenn ernstlich angegriffen, sollten sie sich langsam zurückziehen.

Mein Korps sammelte sich am 26. früh um 4 Uhr um Suippes; da wir das Land vorher gründlich ausgekundschaftet hatten, so marsschierten unsere Truppen, geführt von Offizieren der topographischen Abteilung, nach der guten alten napoleonischen Methode quer über das Land, mit einziger Ausnahme des Train und unserer Artillerie,

die die Fahrstraßen einschlugen. Der Regen hatte aufgehört und wir kamen ziemlich flott voran. Unsere Mannschaften waren beim Ausbruch in der denkbar besten Laune und riesen sich gegenseitig den guten, alten, s. Zt. auf den Marsch nach Sedan entstandenen Bitzu: "Mit Armee'n links schwenkt! Gerade auß!" — aber bald kam die Sonne zum Vorschein und um 5 Uhr Nachmittags trugen die Gesichter einen gelangweilten, müden Ausdruck zur Schau. Da plöplich vernahmen wir Kanonendonner vor unserer Front und wie mit einem Schlage war die Müdigkeit unserer Soldaten wieder verschwunden.

Ungefähr um 6½ Uhr erhielten wir den Befehl, Halt zu machen und zu biwakieren und kanden zum Glück einige Teiche wie einen Strom ganz in unserer Nähe. Unsere Kavallerie war dieß= mal mit dem Feind nur wenig in Berührung geraten, da sie auf die französische Infanterie gestoßen war, die, in Gesechtsordnung ent-wicklt, in nordnordwestlicher Richtung marschierte. Unsere Reiter hatten nicht erst versucht, einen Eindruck auf den Feind hervorzurussen, besonders da sie von den benachbarten Hügeln auß alles überschaut und so ihre Pflicht erfüllt hatten. Benigstens wußten wir nun, wo der Feind stand, während er nicht wußte, wo wir waren. Wir hatten also einen weiteren Vorteil über ihn.

Der Rampf fing mit bem Bettstreit um den Besitz ber Sügel Es entwickelte fich sofort langs ber ganzen Linie ein lebhaftes Scharmugel, bei bem aber unsere Artillerie, ebenso wie die bes Feindes, meift zum Schweigen verurteilt war. Das ganze Gefecht ipiste fich schließlich auf die Frage zu, welche von beiben Seiten es am längsten aushalten konne. Bierbei waren die Deutschen infolge ber überlegenen Disziplin ihrer Mannschaften insofern im Borteil, als fie es fich geftatten konnten, ihre Gefechtslinie langfamer zu erganzen, b. h. einen größeren Abstand zu ben folgenden Linien zu nehmen; Dank der Vorzüglichkeit ihrer Offiziere arbeitete der Apparat fo vorzüglich, daß neue Truppen immer nur bann heranrückten, wenn fie gebraucht wurden. Gegen dieses mufterhafte Busammenarbeiten der Deutschen konnten die Franzosen nicht aufkommen und namentlich rächte sich bitter an ihnen ihre ganz verkehrte Auffassung von der Natur des Infanteriegesechtes, die fie bewog, in einer Reihe ausgebreiteter Linien, beren eine ber anbern auf bem Juge folgte, zum Angriff zu marschieren. Ihre Stärke war beinahe vergangen, ehe sie noch die wirkliche Gesechtslinie erreichten, und da der Stab es unterließ, ihnen rechtzeitig Unterstützung nachzusenden, so verssagten ihre Kräste schneller als die unsern.

Um Mittag, als wir den Kand des Hochlandes, welches auf das Thal des Rhein-Marne Kanals herabblickt, erreicht hatten, lief die Flut stark zu unsern Gunsten. Wir vermochten jetzt zu sehen, wie die Störungen im Gleichgewicht der beiden Linien entstanden waren. Die kleineren Abteilungen der Franzosen hatten nämlich zu viel Rücksicht auf ihre Flanken, zu wenig auf ihr Zentrum ge-nommen. Wo immer zwei Bataillone oder Kompagnien beieinander standen, ballten sich die Mannschaften in einen Knäuel zusammen, uns dadurch eine vorzügliche Zielscheibe gewährend; das Feuer aus dem Zentrum ließ nach und es folgte der Augenblick, in dem sich die Deutschen auf die derart geschwächte Stellung warfen.

Nun versuchten die Frangosen, ihre Reservekolonnen berbeizubringen: die Mannschaften wollten jedoch nicht länger in zerstreuter Linie vordringen, und jett rechtfertigte das Klein-Kalibergewehr mit feiner großen Durchschlagsfraft feine Eriftenzberechtigung, die ich bisher immer noch bezweifelt hatte. Die Berwendung von Kolonnen veranlaßte die größeren Truppenkörper (Divisionen), sich dichter au ihre Bentren zu schließen, mas zur Folge hatte, daß sich plötlich vor unseren Augen hinter der Gefechtslinie des Feindes eine große Lücke öffnete. Der Augenblick, den letten Schlag zu führen, war Unsere unter dem Schute der Hügel herange= nicht mehr fern. kommene Artillerie hatte ein leichtes Spiel mit den in der Ebene aufgefahrenen Geschützen des Feindes und fonnte sogar ihre Aufmerksamkeit noch einem Teil seiner Reserven schenken. Sett sab ich, wie ein Kavallerie=Offizier sich von dem Stabe unseres Armce= Rommandeurs, der nicht weit von mir hielt, trennte, und hielt es für geraten, mich so schnell wie möglich nach einer Anhöhe zu begeben, von der ich den kommenden Sturm mit Sicherheit beobachten fonnte.

Zwanzig Minuten nachher sausten acht Schwadronen in Liniensformation und unter vollem Galopp direkt auf die vorhin erswähnte Lücke zu. Die französischen Kundschafter riesen ihrer in der Front stehenden Infanterie zu, sich schnell auf den Boden zu wersen,

was die meisten thaten. Die Kavallerie hielt, etwa 200 Schritte von dem Feinde entfernt, einen Augenblick, um fich dann im nächsten auf seine Infanterie zu werfen, sie zu durchbrechen, sich aufs neue zu sammeln und dann gegen seine Reserve zu wenden. Jett for= mierte sich unsere Infanterie in Gruppen, um die zweite, in Schwadronskolonnen herantrabende Linie Ravallerie, der noch weitere Linien folgten, durchzulaffen. Die gange, in eine einzige Staubwolfe gehüllte Cbene bot ein Bild unbeschreiblicher Berwirrung dar. Unfere Infanterie sammelte fich in Kompagniekolonnen und fturmte mit dem Bajonett zur Verfolgung vor; wir waren also wieder bei bem letten Bilb ber Schlacht von Baterloo angefommen. Der Ranal und der Strom geboten unserm Bordringen jedoch Ginhalt, und unferen Bionieren fiel es jest zu, eine Brude über ben Fluß zu schlagen, was eine ziemlich schwierige und gefahrvolle Aufgabe gewesen wäre, wenn nicht die Truppen zu unserer Linken, also im Westen, bereits bei Revigny ben Übergang bewerkstelligt hätten.

Die Dunkelheit brach schnell herein und das Gesecht fand seinen Abschluß. Ich ritt nach unserem Rücken zurück, wo ich bei dem Hauptquartier unseres 3. Korps, das soeben eingetroffen war und an dem Kampf nicht teilgenommen hatte, freundliche Aufnahme und Nahrung fand.

Am nächsten Morgen 5 Uhr standen unsere Truppen wieder marschsertig da; da wir aber in der Nacht die Meldung von dem Vormarsch der französischen Nordarmee empfangen hatten, so kehrten wir auf demselben Wege zurück, auf dem wir am Tage zuvor gestommen waren. Als wir ausbrachen, ging uns die Nachricht von dem Siege der englischen Flotte im Mittelmeer zu, gleichzeitig mit dem Gerücht von kommunistischen Unruhen in Paris. Ferner ersuhr ich, daß ein Korps von der bei St. Menehould stehenden 2. Armee detachiert und zwei weitere von der russischen Grenze bei PontsäsMousson angekommen wären, die sich, so hieß es, zusammen mit den vier baherischen Reserves-Divisionen darauf vordereiteten, die fransösische Westarmee in ihrer rechten Flanke anzugreisen. In der Nacht kamen wir bei der großen von Chalonssur-Avarne nach St. Menehvuld führenden Straße an und stießen am nächsten Tage ungefähr um 4 Uhr Nachmittags direkt auf die Flanke eines frans

zösischen Korps, das von Epernay nach dem Lager von Chalons unterwegs war. Zusammen mit einem Teil des Korps, welches von St. Menehould über Suippes auf unserer rechten Seite marsschierte, griffen wir die Franzosen an und zwangen sie, sich in ziemslicher Unordnung nach dem Hügelland von Moronvilliers zurücksziehen, wodurch wir sie gleichzeitig von Rheims abschnitten.

Das mit Beobachtung dieser Stadt betraute Korps war am Tagc zuvor tapfer kämpfend zurückgewichen und stand jetzt auf der von Suippes über SommespuissAttigny führenden Straße.

Bei Tagesanbruch rückten wir wieder vor und es begann auf dem hügligen Waldterrain ein Kampf, der, wie zuvor hauptsächlich durch unsere höhere Widerstandskraft und die bessere Ausbildung unserer Offiziere gewonnen wurde. Es sanden keine taktischen Kom-binationen in großem Maßstade statt, doch erlitten die Artislerie und Kavallerie unserer Divisionen, bei dem Versuch, ihre Kameraden von der Infanterie zu unterstüßen, schwere Verluste.

Wir erreichten den Höhepunkt des Plateaus nach fünfstündigem ununterbrochenen Kampf, hatten aber unsere Mannschaften vollständig erschöpft. Sie fielen zu Hunderten nieder, unsähig auch nur einen Schritt weiterzugehen, und wir fanden nachher mindestens eine gleiche Zahl Franzosen, die sich in demselben Zustand befand. Der Feind focht heute mit einer Entschlossenheit, die er nie zuvor gezeigt hatte, wahrscheinlich weil ihm bei den früheren Gelegenheiten nie ein so günstiges Terrain zur Verfügung stand. Diesmal jedoch gab ihm jedes Gehölz, jeder Busch die Gelegenheit, sich wieder zu sammeln, und zahlreich waren die Fälle, in denen hohe französische Offiziere das Beispiel Neys nachahmten und mit dem Gewehr in der Hand ihren Plat bis auf den letzen Augenblick behaupteten.

Die Schlacht wurde endlich sechs Meilen weiter nördlich entsichieben, wo das Terrain unseren drei Waffengattungen die Gelegensheit zum gemeinschaftlichen Angriff gab.

Das Rämpfen hörte auf, und die Mannschaften warfen sich, wo sie standen, auf ihre Waffen nieder, zu müde, noch einen einzigen Schritt zu gehen!

In der Nacht griff eine zur 2. Urmee gehörige Division Ras vallerie, die während der Schlacht um uns herumgegangen war, die

französischen Biwaks an. Sie fiel zuerst über die Artillerie und dann über die Kavallerie her, ihre Pferde auseinander treibend, die sich wild nach allen Richtungen zerstreuten. Dieser letzte Schlag verwandelte den französischen Rückzug in eine vollständige Niederslage. Es war eine Wiederholung des Yorkschen Manövers bei Laon im Jahre 1814, diesmal jedoch weit gründlicher ausgeführt.

Da unsere Korps zu ermattet waren, nahm das unserem rechten Flügel zunächst stehende, am Tage zuvor von uns detachierte Korps, noch vor Tagesanbruch in der Richtung auf Rethel die Verfolgung auf.

# Vormarsch der zweiten und dritten Armee auf Paris. Pas Vombardement von Rheims.

Warmeriville, 6. Juni.

Die allgemeine Lage ist etwa wie folgt: Auf dem öftlichen Flügel haben die Deutschen ziemlich 30 000 Gefangene gemacht und den Rest der Ostarmee nach Epinal und Belsort zurückgetrieben.

Nachdem sie drei Korps und die bayerischen Reserve-Divisionen zurückgelassen, marschieren die zweite und dritte Armee durch das Marnethal gegen Paris. Ihre Borhut hat heute bereits Epernay erreicht. Die versügdaren Truppen des westlichen Flügels trieben den Feind vor sich in nördlicher Richtung nach Laon und gegen die belgische Grenze und machten zusammen 40000 Gesangene; es sind aber mindestens 60 000 auf der Eisenbahn nach Paris entkommen.

Rheims wird auf allen Seiten von unsern Truppen belagert. Der leichte Belagerungspark traf heute hier ein und der Rest wird bald erwartet.

#### Unruhen in Rheims.

Rheims, 14. Juni.

Der vollständige Belagerungspark traf in der Nacht des 10. Juni hier ein, nahm am 11. Aufstellung und eröffnete früh am nächsten Morgen Feuer gegen die drei Forts Brimont, Fresnes und Berru.

Es wiederholten sich hier dieselben Vorgänge wie vor Verdun: Nach Berlauf weniger Stunden hatte unser von gedeckten Stellungen außegehendes Zentralseuer die Forts in Trümmer geschossen und die französischen Geschütze unter den Schutt der eigenen Brustwehr versgraben. Einige ihrer Geschütze blieben unbeschädigt, doch richtete ihr Feuer wenig oder keinen Schaden an. Rauchloses Pulver und gedeckte Stellung entschieden den Angriff zu unsern Gunsten. Bei Tagesanbruch des 12. Juni schritten wir vorwärts zum Sturm der Zwischenstellung, nicht der Forts selbst, da diese nur noch Schuttshausen und für Freund und Feind gleich unhaltbar waren.

Der Kampf zeichnete sich durch keine besonders interessanten Zwischenfälle aus; es verdient jedoch Beachtung, wie sehr die moralischen Eigenschaften des Feindes erschüttert waren und wie zerstörend die Wirkung eines Feuers von 40 und 60 pfündigen Schrapnells
ist. Um Mittag besanden sich die Hügel, auf denen Berru und
Brimont stehen, in unseren Händen. Auch Fresnes ergab sich bald
nachher. Wit drangen unter stetem Feuer die Hügel hinab, mußten
aber die Verfolgung bald einstellen, da Rheims selbst noch durch
hastig ausgeworsene Verschanzungen besestigt war, die wir, der einbrechenden Dunkelheit wegen, nicht mehr deutlich erkennen konnten.

Während der Nacht fuhr unser leichter Belagerungspart auf den eingenommenen Sohen auf, und unsere Borpoften berichteten. baß fie Larm und Schuffe in ber Stadt vernommen hatten. in der That, taum hatten wir am nächsten Morgen das Gewehr= feuer wieder aufgenommen, als auch ichon die weiße Rlagge auf dem Turm der Kathedrale sichtbar wurde. Ungefähr um 10 Uhr rudten wir als Friedensftifter in die Stadt ein, in deren Strafen sich während der Nacht eine Anzahl Terroristen und bewaffneter Arbeiter erhoben, den Kommandanten erschoffen und eine Blünderung ins Werk gefett hatte. Alle Disziplin mar verschwunden und ber stellvertretende Rommandant hielt es beshalb für bas Beste, ben Beschwörungen ber Bewohner Gehör zu schenken und die Stadt gu Wir räumten die Straßen und Plätze ohne besondere Schwierigkeit von den Aufrührern, die bei unserm Einmarich wie Safen entflohen, und die guten Burger von Rheims nahmen uns. eingebent des ausgezeichneten Berhaltens unserer Truppen im Sahre 1870, eher als Freunde wie als Feinde auf.

# Der Marsch auf die französische Hauptstadt. Revolution in Varis. — Vassenstillstand.

Meaux, 21. Juni.

Nach einer eintägigen Rast marschierten wir nach Dormans und von dort das Marnethal hinunter, dessen liebliche Szenerie unsern Augen eine willsommene Abwechselung darbot. Bei jedem Harteplate empfingen wir weitere Nachrichten über die anarchistischen Unruhen in Paris, die auf mich den Eindruck machten, daß das Ende nicht mehr fern sein könne. Alles kommt jetzt darauf an, wieviel Zeit unsere Ingenieure und Eisenbahntruppen zur Wiedersherstellung der unterbrochenen Bahnverbindungen brauchen. Es ist mir aber kein einziger Fall bekannt, in dem sie mehr als drei Tage gebraucht hätten.

#### Clane, 27. Juni.

Heute Morgen stürmten wir bei Tagesanbruch, nach einem vorangegangenen Bombardement von 24 Stunden, die Stellung zwischen den Forts von Vaujours und Chelles. Die Wirkung des Bombardements war dieselbe wie vor Rheims. Die Garnisonen suchten in den bombensicheren Gewölben Schutz und wollten ansfänglich nicht herauskommen. Als jedoch von unseren platzenden Bomben erstickende Dämpfe auch in ihre Zusluchtsstätte eindrangen, sahen sie die Fruchtlosigkeit weiteren Widerstandes ein und hielten es für angezeigt, ihre Wassen zu strecken und sich zu ergeben.

Die Linie zwischen den beiden Forts war mit allen Hilfsmitteln der modernen Feldbefestigungskunft gesperrt; diese bewährten sich aber nicht, und der Kampf artete, als die Forts zum Schweigen gebracht waren, in ein Frontengesecht aus, in dem die ungeheure überlegenheit der Deutschen im Zielen ihre Wirkung nicht versehlte. Es war anfänglich das vollkommenste Scharmützelgesecht, das wir bisher gehabt hatten. Wir nahmen den Plat mit Sturm fast auf den ersten Anlauf, dann folgten viele Stunden eines langweiligen Kampses im Walde, und als die Nacht hereinbrach, waren unsere

Borposten endgültig im Besit der Linie Dugny, Le Bourget, Raincy und Neuilly, die vielen Offizieren noch von früher bekannt ist. Wir befinden uns jest in Schußweite von der französischen Hauptstadt.

Während ich diese Zeilen schreibe, trifft die Nachricht ein, daß in Paris große Feuer wüten; unsere Granaten haben aber nichts das mit zu thun.

#### Clane, 28. Juni, 9 Uhr Abends.

Die Vorposten haben ihr Fener eingestellt. Es verlautet, daß ein Parlamentär unter dem Schutze einer weißen Flagge gekommen und ein Waffenstillstand mit Sicherheit zu erwarten sei.

#### Später.

Der Bericht hat seine Bestätigung gefunden. In der Stadt ist eine Empörung ausgebrochen, deren Leiter die Regierung abgesetzt und einige Minister hingerichtet haben. Wir marschieren nun auf die Linie der alten Forts, deren Garnisonen gegen die Kommune kämpsen, und von denen aus wir die Stadt völlig beherrschen.

# Der britische Feldzug in Bulgarien. Entscheidende Aiederlage der Anssen.

London.

Endlich haben wir auch Erfolge von der britischen Armee zu berichten, eine große Schlacht ist geschlagen und gewonnen worden. Nein, mehr sogar, die ganze russische Armee hat, wie in einer Mausefalle gefangen, nach hestigem zweitägigem Kampf die Wassen gestreckt. Die britische Armee ist, wie man sieht, also doch nicht in Klein-Asien, sondern in Bulgarien aufgetaucht.

All' die Gerüchte und Scheinmanöver, die auf einen großen Feldzug in Klein-Asien hindeuteten, verfolgten, wie sich jett herausstellt, nur den einen Zweck, die Ausmerksamkeit von den wirklichen

Rielen der Expedition abzulenken. Wer immer mit den Methoden Lord Wolselens vertraut ift, will jest seine mahre Absicht schon da= mals erraten haben, als er soviel Aufhebens von den Borteilen eines kleinasiatischen Feldzuges machte. Lord Wolseley huldige, so jagen fie, fest dem Glauben, daß der Feind sich bald zu der Uberzeugung bekehre, die von den eigenen Truppen hinsichtlich der geplanten militärischen Operationen geteilt werde. Bekanntlich hat Lord Wolselen einen großen Teil seines Erfolges in dem ägnptischen Feldzug von 1882 durch Anwendung dieser Kriegslift, durch die Arabi Bascha sich täuschen ließ, gewonnen. Nach den bisherigen Auslaffungen unserer Preffe über die Berichte vom Kriegsschauplat muffen wir annehmen, daß fie entweder merkwurdig distret und loyal oder aber vollständig an der Nase herumgeführt worden ift. Denn was lag klarer auf der Hand, als daß die englische Armee sich nirgends anders als nach Bulgarien wenden konnte, wo es die Ruffen, gegen die das Fürstentum allein zu schwach war, aus dem Lande zu treiben galt?

Wenn wir in Betracht ziehen, daß wir uns in erster Reihe Bulgariens und erft in zweiter Reihe der Türkei wegen (weil fie ihrem Lehnsstaat Beistand versprochen hatte) in den Rampf ein= ließen, so ergiebt fich, daß es, abgesehen von den militärischen Borteilen, uns auch in politischer Sinsicht nur von Nuten fein konnte, wenn wir unfere Macht unverzüglich bethätigten. Selbst wenn es politisch zuläffig gewesen ware, einer türkischen Armee zu geftatten, in Bulgarien einzurücken, und auf Tirnowa und Schumla zu marschieren, so würden fich dem doch fehr materielle Hindernisse in den Weg gestellt haben, während andererseits unjere Schiffe die britischen Truppen nach einer Kahrt von kaum vierundzwanzig Stunden nach dem Bunkte bringen konnten, wo die Ruffen ursprünglich gelandet waren. Es war sehr wahrscheinlich, daß der russische General, sobald ihm durch unsere Schiffe die Verbindung mit ber See abgeschnitten war, seine Angriffsgelufte auf Sofia aufgeben und burch die Dobrudscha sich zurückzuziehen versuchen würde. Ravarna aus konnten wir mit Leichtigkeit uns Diefer Bewegung in ben Weg stellen, ber voraussichtlich auch die Rumanen alle mög= lichen Sindernisse bereiten wurden. Lord Wolselen ftand mahrend ber ganzen Zeit seines Aufenthaltes in Konstantinopel in ständiger

und direkter Berbindung mit den bulgarischen Generälen und traf seine ganzen Maßnahmen im Einverständnis mit ihnen. Gleichzeitig rüfteten sich auch die Rumänen im Bertrauen auf die ihnen sowohl für den Krieg zu Lande wie zu Wasser zugesagte englische Hilfe, um den Russen energischen Widerstand entgegenzuseten, sollten sie von Norden oder von Süden her den Durchgang durch die Dobrudscha erzwingen wollen.

Dhne uns auf weitere Einzelheiten einzulaffen, genüge die Mit= teilung, daß Lord Wolfelens Aufenthalt in Konftantinopel fich nur beshalb verzögerte, weil er die letten und genauesten Nachrichten aus Bulgarien über Stellung und Bewegung ber ruffischen Urmee Von dem nächsten in telegraphischer Berentgegennehmen wollte. bindung mit Konftantinopel stehenden Ruftenpunkte aus beförderten schnelle Depeschenboote die in Chiffern verfagten Telegramme ent= weder nach der Flotte oder nach Kavarna, von welch' letterem Blat sie der weiter ins Land vordringenden Armee nachgesandt wurden. Gine zweite telegraphische Verbindungslinie wurde auch über Rustendiche und Bukarest hergestellt. Der General hatte alfo den großen Vorteil, beffer und genauer über die Bewegungen bes Feindes orientiert zu sein, als dies gewöhnlich ber Fall ift. Bis zu einem gewissen Grade waren diese Bewegungen aber beschränkt, da vor Schumla und Barna zu große Truppenabteilungen ftanden, als daß man fie ihrem Schicffal hatte überlaffen konnen. Aus ben Berichten, die Lord Wolfelen zu Ohren kamen, ergab es fich, daß die Ruffen ihr Lager in Tirnowa abgebrochen hatten und in der Richtung nach Schumla marschiert waren, um sich dort entweder mit ihrer Truppenabteilung aus Barna zu vereinigen und auf die Dobrudscha zu marschieren, ober aber um sich von Schumla gegen Barna zu wenden.

Immerhin war eine sofortige Landung der britischen Armee in Kavarna keiner ernsten Gesahr durch die Russen ausgesetzt, und trug überdies dazu bei, den Feind zu einem Angriff nach jener Richtung zu verlocken. Auf jeden Fall aber konnte unsere Streitmacht es allein mit den Russen aufnehmen, zumal da acht= undvierzig Stunden später auch die Bulgaren eintreffen und damit das Schicksal der Russen besiegeln mußten.

Unmittelbar nachdem die Schiffe bei ihrer Ausfahrt aus dem Bosporus außer Sicht gelangt waren, veränderte die ganze Flotte

ihren Kurs nach N.=N.=West, und schon am folgenden Mittag ging der größere Teil von ihr in der Bai, welche sich von Kap Kaliakta nach Barna erstreckt, vor Anker.

Die Landung hatte bereits begonnen, als unser Korrespondent erschien und die Erlaubnis erhielt, sich dem Husarenregiment Oberst Frenchs anzuschließen.

Am zweiten Tage nach Ankunft der Truppen brach das Rcsgiment, begleitet von einer Abkeilung berittener Infanterie unter Oberst Hutton, nach Süden auf, und bald folgten ihr einige Gesschütze, die von einer kleinen Abkeilung Kavallerie unter Oberst Marshall begleitet waren. Die Reiterei hatte den Besehl, sich über die Lage der Dinge in Varna genau zu orientieren, wenn möglich einige Gesangene zu machen, und von der freundlich gessinnten Bevölkerung Berichte über die Bewegungen des Feindes einzuziehen.

#### Das Bombardement von Varna.

So intereffant ber Bericht unseres Rorrespondenten über ben Rekognoszierungsritt der britischen Ravallerie ift, so muffen wir ihn boch abkurzen, um zu wichtigeren Ereignissen zu kommen. Es ge= nuge, wenn wir fagen, daß fie in Erfahrung brachte, daß das ruf= fifche Hauptquartier bei Schumla ohne Renntnis von der Landung ber britischen Armee eingetroffen war. Die Russen brachen bann nach Barna auf, wo ihre bort stehende Abteilung inzwischen alles Mögliche daran fette, die Stadt zur Übergabe zu zwingen. Gerade als die Ravallerie auf den Bügeln hinter der Stadt angekommen war, fab sie über Barna einen Ballon in der Luft schweben und befürchtete zuerft, daß ihre Bewegungen vom Feinde entdeckt feien. Sie follte fich jedoch bald überzeugen, daß der Ballon einem ganz anderen Zweck diente. Gin schaurig sichoner Anblick bot sich, wie unser Korrespondent fagt, ihren Bliden. Die Engländer fahen, wie eine schwarze unbestimmbare Maffe aus dem Ballon herabfiel und in dem Augenblick, in welchem fie die Bobe der hochften Gebaude der Stadt erreichte, plöglich explodierte, gleichzeitig ein düsteres uns heimliches Licht über die Minarets und Zinnen der alten Türkensstadt ausgießend. Eingestürzte Gebäude und Trümmerhausen kennszeichneten die Stelle, wo sie niedergefallen war. Offenbar war eine ungeheure Dynamitbombe absichtlich aus dem Ballon auf die Stadt herabaeschleudert worden.

Der Zweck dieses Manövers konnte nur der sein, die Bevölskerung der Stadt durch eine grausame und mutwillige Zerstörung ihres Eigentums in Angst und Schrecken zu versehen. Wäre die Bombe auf ein Magazin gefallen, so hätte sie vielleicht einen gewissen Einfluß auf die Verteidigung zur Folge gehabt, so aber blieb sie ohne Wirkung und erschien eher als ein letzer hoffnungsloser Notbehelf der Russen, denn als ernstzunehmende Kriegswaffe. Gleichzeitig eröffneten die Russen von all' ihren Werken eine surchtbare Kanonade auf die Stadt und hörten nicht eher auf, dis einige unserer Kriegsschiffe in Schußweite herankamen und einen solchen Schauer von Bomben auf die russischen Feldgeschütze entsandten, daß sie froh waren, ihr Feuer einstellen und sich zurückziehen zu dürfen.

Wir lassen nun unsern Korrespondenten die nächste Szene schildern. Er fährt sort: "Anders war es mit dem Ballon. Zu unserm Erstaunen sahen wir ihn seinen Kurs ändern und direkt gegen den Wind steuern, der zur Zeit eine ziemlich leichte Seebrise war. Als der Ballon die von ihm gesuchte Stellung, nämlich über dem Kriegsmagazin von Barna, erreichte, sahen wir wieder eine Bombe herabsallen und auf den Gebäuden explodieren. Nicht lange, und ein greller Feuerschein, der sich über den ganzen Stadtteil versbreitete, sowie surchtbare Detonationen zeigten die schaurige Wirkung des Sprenggeschosses aus der Luft an.

Oberst Marshall, der in diesem Augenblick neben mir stand, rief entsetzt auß: "Großer Gott! Jetzt weiß ich, was es ist. Ich erinnere mich, daß mir kurz vor meiner Abreise auß England ein Ingenieur Namens Delmard mitteilte, die Franzosen hätten einen Kriegsballon ersunden, der sich rückwärts und vorwärts und selbst gegen einen leichten Wind steuern ließe, und mit dem eine Vorkehrung verbunden sei, vermöge welcher sie eine eigentümlich geformte Spreng-bombe auß dem Ballon herabwersen könnten. Sie erwarten offen-

bar große Dinge von der Erfindung und muffen den Ruffen als ein Zeichen besonderer Gunft biefen Ballon gefandt haben."

Die Abendsonne war schon lange in der Richtung nach Schumla untergegangen, ein Halbmond hatte sich am Horizont erhoben und einige glänzende Sterne prangten am Himmel. Als wir über das wellenförmige Terrain hinwegblicken, das uns von der brennenden Stadt trennte, warfen die Flammen ihren hellen Schein auf die östelich liegenden Schiffe. Das Ganze bot ein Bild, wie es sich kaum wiedergeben läßt.

Das Eine war uns indessen klar geworden, daß sich die Aufsmerksamkeit der Russen gänzlich darauf richten würde, aus der von ihnen hervorgerusenen Zerstörung so viel wie möglich Nuten zu ziehen. Die Einwohner schienen aber, soweit wir sehen konnten, auch jetzt noch nicht an eine Übergabe zu denken.

Unsere Kavallerie behauptete, unbemerkt von den Russen, ihre Stellung auch am nächsten Tage und sandte nach allen Richtungen Kundschafter aus, deren Berichte sofort nach unserm Hauptquartier gingen.

Es war am Wend des dritten Tages, nachdem unsere Aussichiffung begonnen hatte. Ein zweites Regiment Kavallerie war mit dem Reste der berittenen Artillerie zu uns gestoßen und früh am nächsten Worgen schloß sich uns Lord Wolseleh an, begleitet von verschiedenen Mitgliedern seines Stades, darunter der Kommandeur unserer Kavallerie, Sir Baker Russel. Ungefähr um sechs Uhr Worgens sah ich zwei bulgarische Bauern, die offenbar sehr erregt waren, auf uns zusommen; bei ihnen befand sich ein Husar, der sich vergeblich mit ihnen zu verständigen suchte. Nach wenigen Minuten standen sie vor uns und bald erklärte uns ein Dolmetscher im Gestolge Lord Wolselens den Zweck ihres Kommens.

Wie er mitteilte, war ein russischer Offizier, der seinen Weg versehlte, von den Bewohnern des Dorfes, zu dem die beiden Leute gehörten, gefangen genommen und ermordet worden. Einer unserer Husaren hatte sie im Besitze gewisser, dem Offizier gehöriger Papiere gefunden, und ihnen als aufgeweckter Bursche zu verstehen gegeben, daß sie ihn zu Oberst French begleiten sollten. War auch der Brief, den der Mann in der Hand hielt, von keiner besonderen

Bedeutung, so fanden sich doch bei seinem Rameraden verschiedene Schriftstude von großer Wichtigkeit, die offenbar von dem ruffischen Hauptquartier an den Kommandanten der vor Barna stehenden Truppen abgesandt waren. Sie enthielten zunächst die Mitteilung, daß die englischen Truppen, die in das Schwarze Meer eingelaufen seien, sich, nach den letten Nachrichten aus Rugland, sämtlich auf ber Kahrt nach Trapezunt befänden. Der ruffische General sprach sodann von seiner Absicht, direkt nach der Dobrudicha zu marschieren und gahlte die verschiedenen Saltepunkte auf dem Mariche auf. Er nannte ferner den Bunkt, an welchem der Kommandeur der Russen vor Barna sich dem Marsche anschließen sollte, und wies ihn an, den größeren Teil ber Rosaken und ben Rest ber ruffischen Ravallerie zur Beobachtung der bulgarischen Truppen zu verwenden, die, wenn auch den Russen nicht gewachsen und noch einige Tagemärsche von ihnen entfernt, ihnen doch auf dem Rückzug unangenehm werden könnten. ziemlich starke Abteilung Kavallerie, die den Truppen vor Barna beigegeben war, follte beshalb die rechte Flanke beschützen und den Vormarich der Hauptarmee beobachten. Ohne Ihre Leser mit dem weiteren Inhalt Dieser Schriftstücke zu behelligen, will ich nur noch hinzufügen, daß der Zeitpunkt, zu dem die ruffische Armee, die in zwei Rolonnen auf zwei verschiedenen Strafen, in einiger Entfernung voneinander, marichierte, mit der linken Rolonne bei der Ebene von Kosludichi anzukommen gedachte, noch vier Tage vor uns lag.

Lord Wolselen pflog, nachdem er die Schriftstücke zu Ende gelesen, eine kurze Unterredung mit Admiral Markham, die sich, wie ich glaube annehmen zu dürsen, nur mit der Frage beschäftigte, wieviel Proviant und Transportmittel in den nächsten Tagen gelandet werden könnten. Immerhin hatten, das wurde uns bald klar, unsere Pläne eine Änderung ersahren. Die zuerst gelandeten drei Brigaden empfingen den Besehl, noch an demselben Nachmittag den Marsch anzutreten und die Ravallerie mit der berittenen Insanterie dehnte ihre Linie sofort derart aus, daß sie die ganze Verbindung zwischen der russischen Hauptarmee und Varna abschnitt.

Glücklicherweise besteht das Terrain in dieser Nachbarschaft aus einem wellenförmigen Hochland, welches zusammen mit anderen günstigen Umständen es ermöglicht, daß sich größere Truppenmassen dem Auge des Feindes entziehen können.

Um die Geschichte der kommenden Ereignisse zu erzählen, wie wir sie jetzt aus verschiedenen Quellen kennen, so versiel Lord Wolseleh, nachdem er die aufgefangenen Depeschen gelesen, auf folgenden Plan: Es unterlag keinem Zweisel mehr, daß die Russen noch nichts von der Landung der englischen Armee wußten. Wenn er das Lager vor Varna sofort überraschte und vernichtete, so bot sich ihm darauf die günstige Gelegenheit, als Sieger die von Schumla kommenden russischen Kolonnen getrennt anzugreisen und die eine zu vernichten, noch ehe die andere ihr zu Hilfe kommen konnte. Dieser Plan schien um so aussichtsvoller, als sich die Russen darauf verließen, daß die Varnaer Kavallerie ihre Bewegung decken würde. Auf Besehl Lord Wolselehs mußten die drei Vrigaden Infanterie sich noch in der Nacht in zwei Märschen dem russischen Morgens zum Angriffsweite nähern, um beim Grauen des nächsten Morgens zum Angriffsweite nähern, um beim Grauen des nächsten Morgens zum Angriff zu schreiten.

Nach unferm Blane follte Lord Charles Beresford am felben Abend mit einer Abteilung Matrofen und Seefoldaten landen und mit dem Kommandeur der Truppen in Varna einen Ausfall ber ganzen bulgarischen Garnison vereinbaren, welcher die un= geteilte Aufmerksamkeit der Ruffen in demselben Augenblick bie Stadt lenken sollte, in dem wir unsern Angriff unternahmen. Um brei Uhr Morgens follte der Angriff gleichzeitig von beiden Seiten erfolgen, wobei unfern drei Brigaden die Aufgabe zufiel, fich gegen ben rechten und linken Flügel, wie gegen bas Bentrum ber Ruffen zu wenden. Ein ftarkes Aufgebot von Artillerie fuhr ungefähr zwei Meilen von Barna in einer gunftigen Stellung auf, um, wenn notwendig, unsere Truppen zu unterftüten. Es sollte jedoch eine ausschließ= liche Infanterie-Attacke fein und fein Ranonenschuß fallen, wenn nicht unsere Truppen zum Rückzug genötigt würden. Unsere Kavallerie hatte nur die Aufgabe, die Flüchtlinge zu fangen und zu verhindern, daß der ruffische General irgend welche Renntnis von den Vorgängen um Barna erhielt. Mit Leitung des Angriffes war Sir Evelyn Wood betraut, der jest eine vorzügliche Gelegenheit fand, ben Wert der von ihm in dem Lager von Aldershot geübten Nacht= märsche zu bethätigen.

Es läßt sich nicht sagen, daß der Kampf an die Leistungsfähigkeit unserer Truppen allzuhohe Ansprüche stellte. Den Russen mußte es erscheinen, als ob die britische Armee aus den Wolken gefallen sei. Sie hatten wenig Borkehrungen gegen einen Angriff von Norben getroffen, da das Auftauchen von Truppen aus jener Richtung ihnen gänzlich ausgeschlossen schien. Die Überraschung am nächsten Worgen gelang volltommen. Nicht, daß wir die Russen noch in ihrem Bett antrasen, wohl aber sielen unsere vollständig ausgerüsteten und schlagsertigen Truppen über sie her und standen in ihren Linien, ehe sie einen Widerstand zu organisieren vermochten.

Nur an einer Stelle, wo ein vorsichtiger russischer General seine Front durch Hindernisse besestigt hatte, ersuhr unsere rechte Brigade einen zeitweiligen Ausenthalt; die Aussen konnten aber ihren Widersstand nicht lange fortsetzen, da der allgemeine Eindruck des von allen Seiten auf sie herandrausenden Sturmes seine Wirkung nicht versehlte. Sie kämpsten sehr tapfer, zeigten aber aufs Neue, daß sie ohne die Besehle ihrer Offiziere nicht selbständig zu handeln vermochten.

## Niederlage der russischen Armee.

Um Mittag waren sämtliche russische Befestigungen in unsern Händen, und da die Kavallerie alle Flüchtlinge gefangen nahm, so hatten wir guten Grund zu der Annahme, daß Niemand entkommen war, der die Nachricht hatte weiter tragen können. Auf keiner Seite wurde viel Blut vergoffen, da von Anfang an die ruffische Stellung fo hoffnungslos war, daß nahezu 10 000 Mann die Waffen niederlegten. Die Gefangenen wurden am nächsten Tage nach Konstantinopel ein= geschifft, und es fielen bedeutende Borrate und wertvolle Trans= portmittel, als Wagen, Pferde und Maultiere, in unsere Sande. Um nichts zu vernachlässigen, mas zum Erfolge hätte beitragen fönnen, hatte Lord Wolfelen noch den vierten Teil der Brigaden von Sir Evelyn Wood bis nahe an die Stellung unserer Brigaden herangezogen. Der Rest der Truppen war noch an dem Morgen unseres Angriffs aufgebrochen, um die Hochlande zu besetzen, welche auf die zwei von Rosludichi und Barna nach Bazardschik führenden Strafen berabbliden.

Es lag auf der hand, daß, wenn die Russen ihren Marich im Einklang mit den abgefangenen Depelchen ausführten, ihre beiden Rolonnen während einer gewissen Periode ihres Marsches nicht allein über zehn Meilen voneinander steben, sondern obendrein noch durch fehr unwegsames Terrain getrennt sein würden. Und da weiter die Strafen in der Richtung nach Bagardichit' gufammenliefen, fo befaß Die englische Armee, im Befit bes Hochlandes auf beiden Seiten, eine weit geschlossenere Stellung als die anrudenden Ruffen. beschlagnahmten Bapieren des russischen Generals vor Barna ergab fich, daß ihm ein Duplikat der aufgefangenen Botschaft am Tage zuvor zugegangen war. Offenbar hatte er eine Antwort vorbereitet, fie jedoch noch nicht abgesandt; hieraus konnten wir einen Schluß auf die Bewegung ziehen, die er zum Zwecke der Bereinigung mit ber Hauptarmee auszuführen gedachte. Da wir in Erfahrung brachten, daß Rosludichi, obwohl nicht im Besitz der Russen, tropdem in telegraphischer Berbindung mit bem ruffischen Sauptquartier ftand, fo beschlossen wir, die Telegraphenleitung, die nur zwischen Roslubichi und Barna von den Bauern zerftort war, wieder herzuftellen. So= bald dies geschehen war, sandten wir dem kommandierenden General in den russischen Chiffern das folgende Telegramm: "Bestätigen Ihre Buschrift vom Zehnten, Ravallerie wird jum Schutze der rechten Flanke und des Vormarsches der Armee auf Bazardschik voraus-Infanterie und Artillerie werden fich dem Rücken der Rotonne anschließen, sobald rechte Kolonne den Bereinigungspunkt passiert hat." Die britischen Truppen waren, nun verteilt wie folgt: Von dem Korps des Herzogs von Connaught besetzte die rechte Division das Hochland, welches die von Kosludschi nach Bazardschik führende Strafe, bald hinter dem ersteren Blat, durchschneidet. zweite Division nahm eine entsprechende Stellung auf dem Bochland langs der Straße Barna-Bazardichit ein. Die Artillerie der ganzen Urmee war auf dem Hochland derart zusammengezogen, daß fie ihr Feuer direkt auf die von den Strafen heranschwenkenden Rolonnen richten konnte. Das ganze Korps von Sir Evelyn Wood lag in einer gunftigen Stellung zwischen Barna und dem Hochland, bereit, Die rechte Rolonne anzugreifen, sobald der geeignete Augenblick bazu gefommen war. Wir hatten uns den Umftand, daß wir vor Barna eine ganze Anzahl ruffischer Uniformen erbeutet hatten, zu Rute

gemacht, um unsere Schildwachen damit zu bekleiden, so baß es aus der Entfernung erschien, als ob das Lager und die Nachbarschaft von Barna noch immer im Besitz der Russen wären. Terrain, auf dem der nächste Rampf voraussichtlich stattfindet, war zuvor forgfältig ausgekundschaftet worden. Um Morgen des 14. Juni war die zuerst aufgebrochene russische rechte Rolonne, die einen bebeutend längeren Weg gurudgulegen hatte, bei bem Bunkte angekommen, wo fich die Strafe icharf nach Norden gegen Bazarbichit wendet, als ein Trupp Rosafen herangaloppierte und berichtete, daß fie ihren Weg nicht hatten fortseten können, da die Strafe burch aefällte Bäume und Verhaue gesperrt sei. Der General hielt bies für das Werk bulgarischer Insurgenten, sandte ein Bataillon Infanterie und einige Geschütze voraus und ließ die Rolonne ihren Marsch fortsetzen. Bald darauf näherten sich einige Rosaken, die den Auftrag hatten, nach Barna zu reiten, einigen angeblichen Freunden in russischer Uniform, wurden jedoch gefangen genommen und konnten mithin nicht zurückfehren, um die russische Kolonne zu warnen. Als sich das Bataillon Infanterie den fraglichen Verhauen näherte, wurde es von einem unsichtbaren Gewehrfeuer empfangen, das viele von ihnen hinftrectte. Jett erhielt eine Brigade ben Befehl. zurücken, um die Strafe von den Hindernissen zu befreien: aber auch sie wurde, den Hügeln auf Schufweite nahe gekommen, von einem unsichtbaren Feinde mit einem lebhaften Gewehrfeuer begrüßt.

## Die Schlacht von Kosludschi.

Der vom 18. Juni datierte Bericht unseres Korrespondenten brach jäh in dem Augenblicke ab, in dem er beschrieb, wie die russische Kolonne in den ihr von Lord Wolseleh gelegten Hinterhalt hineinsging. In dem folgenden Bericht setzt er seine Erzählung fort:

"Bis jest war noch kein einziger Schuß von der Artillerie und den Truppen Sir Evelyn Woods gefallen, deren Stellung den Russen durchaus unbekannt war. Die Kolonne machte in großer Berwirrung Halt. Da der Kommandeur der russischen Brigade, der nicht wußte, ein wie ftarter Feind ihm gegenüberftand, nicht jum Angriff schreiten wollte, ohne sich zuvor ber Mitwirkung seiner Artillerie versichert zu haben, so fuhren sechs Batterien von der Rolonne in vollem Galopp heran und begannen die Sohen zu Das Feuer hatte fehr wenig Wirkung und keines bombardieren. ber Geschütze auf ben Sügeln erwiderte barauf. Inzwischen herrschte unter der Kolonne die größte Berwirrung; es wurde eine frische Brigade aus ihr gebildet, die rechts von der Landstraße jum Ungriff schritt. Gine britte Brigade folgte ben beiden vorangegangenen als Unterftutungstrupp. Da die rechte Brigade in aufeinanderfolgenden Linien gegen die Anhöhen vordrang, so fam ihr rechter Flügel in die Schufweite ber Stellung, wo Sir Evelyn Boods vorausgesandte Divifion hinter einem langen Saum Unterholz verborgen lag. Als die Brigade ziemlich an seinem linken Flügel vorüber war, ergoß fich plötlich auf fie aus ber ganzen Divisionslinie eine verheerende Salve, ber Magazinfeuer folgte.

Durch den unerwarteten Schlag überrascht, geriet die Brigade in Verwirrung. Sir Evelyn nahm den Augenblick wahr und rückte, nachdem er schon zuvor den Befehl gegeben, die Mannschaften soviel wie möglich zusammenzuhalten und an Stelle einer Plänkler-, Kom-pagnielinien zu bilden, zum Angriff vor.

Im Rücken wie in der Flanke angegriffen, suchte die russische Brigade für den Augenblick, nach der neuen Richtung hin Front zu machen. Während sie hierbei war, traten die Geschütze in den Kampf ein und schmetterten die Russen in ganzen Reihen zu Boden. Unter dem doppelten Sturm geriet die Brigade ins Wanken und wandte sich zur Flucht, von der führenden Division Sir Evelyn Woods auf dem Fuße verfolgt. Die russische Brigade zur Linken fing sofort an, eine Schanze aufzuwerfen, um einen Sammelpunkt für ihre kliehenden Kameraden zu bilden, aber von den Flüchtlingen überlausen, einem mörderischen Feuer von den Hüchtlingen überlausen, einem mörderischen Feuer von den Hüchtlingen überlausen, einem mörderischen Feuer von den Hüchtlingen überlausen, einem konder Division hart bedrängt, brach auch sie zusammen und trug die Verwirrung bis in die Reihen ihrer eigenen Artillerie.

Die ganzen von der Landstraße abgeschwenkten Truppen waren jetzt wenig besser als eine wirre Masse, unsähig einheitlich zu handeln; sie litten überdies in entsetzlicher Weise unter dem Kreuzseuer, das von Sir Evelyns und den auf den Hügeln stehenden Truppen

wider sie abgegeben wurde. Der Rest bes Korps, der keinen Raum hatte, um sich zu entwickeln, und von der Masse der Flüchtlinge umsgeben war, siel auf die Landstraße zurück. In diesem Augenblick gab ein verabredetes Signal Lord Bolseleys Sir Baker Russel, der mit der ganzen Kavallerie, ausgenommen allein das auf dem äußersten rechten Flügel stehende Regiment Oberst Frenchs, zur Linken der Truppen von Sir Evelyn Bood hielt, das Zeichen zum Angriff gegen das wirre Durcheinander, das jetzt das rechte Korps der russsischen Armee darstellte. Wir machten ungeheure Scharen Gesangene und sandten diese sosort zurück nach Barna, von wo sie auf unsern Schiffen weiter befördert werden.

Inzwischen hatte auch das linke Korps der russischen Armee auf der andern Straße seinen Vormarsch nach Bazardschift begonnen; aber ehe es noch in die Nähe der Hügel kam, erreichte den General die Kunde von dem Unglück, das sein rechtes Korps ereilt hatte. Er dachte im ersten Augenblick daran, den Versuch zu machen, die Engländer zu umgehen, gab diesen Entschluß jedoch bald auf und bezog mit seinem unberührten Korps eine sichere Stellung, um den Rückzug der Trümmer der geschlagenen Kolonne zu decken. Von der Kavallerie abgesehen, hatte eigentlich nur eine einzige engslische Division an dem Kampse teilgenommen, deren Verluste, wie sich aus der Natur der Sache ergab, verhältnismäßig klein waren. Das rauchlose Pulver hatte sich auch in diesem Kampse zu Gunsten der Engländer bewährt.

Thatsächlich war das Schicksal der russischen Armee entschieden. Lord Wolselh stand nun in voller Verbindung mit dem bulgarischen General, der mit einer Truppenmacht von 40 000—50 000 Mann den Russen auf dem Fuße gefolgt war. Es erschien absolut aussgeschlossen, daß die Russen, geschwächt und entmutigt wie sie waren, im stande sein würden, die Engländer zu schlagen, gegen die sie am Tage zuvor mit ihrer ganzen Armee unterlegen waren. Und ebenso wenig konnten sie sich gegen die Bulgaren wenden, da sie sonst sos fort beide Armeen auf sich hatten.

Um nutloses Blutvergießen zu vermeiden, erklärte sich der russische General nach 48 Stunden bereit, seine Waffen niederzulegen. Sobald die russische Armee ihre Geschütze ausgeliefert hatte und nicht länger zu fürchten war, marschierten die Engländer zurück nach

ber Küste, und schon hat sich, unsern letten Nachrichten zufolge, ein bedeutender Teil von ihnen nach einer zur Zeit noch unbekannten Richtung wieder eingeschifft.

Lord Wolseley ist mit Admiral Markham und dem Stabe nach Konstantinopel zurückgekehrt, zweisellos, um wieder in direkte Berbindung mit den englischen Ministern zu Hause, wie mit dem Botsichafter, dem Sultan und sonstigen wohl informierten Persönlichseiten zu treten. Die Gerechtigkeit gegen den tapfern Feind gebietet aber zu erklären, daß der überraschende Erfolg unserer Waffen, absgesehen von der Tapferkeit unserer Soldaten und dem Geschick ihres Generals, namentlich auf den enormen Vorteil zurückzusühren ist, den die Herrschaft über die See mit sich bringt.

Von dem Augenblick an, in welchem unsere Flotte die Verbindung der russischen Armee abschnitt, befand sich der russische General in einer Lage, wie sie in unsern Zeiten nur selten vorkommen kann. Er war nämlich völlig von allen Mitteln abgeschlossen, über die Bewegungen seines Feindes Kenntnis zu erhalten, während unser eigener Kommandeur weit genauer, als sonst üblich ist, von den gegnerischen Absichten unterrichtet war.

Reine andere europäische Macht würde mit der gleichen Leichtigsfeit und Sicherheit die gefährliche russische Armee, die, so lange Rußsland noch das Schwarze Meer beherrschte, unendliche Verstärkungen erhalten konnte, erreicht und vernichtet haben. Mittlerweile werden viele Mutmaßungen laut über die Richtung, in welcher unsere Armee ihren nächsten Streich führen wird."

# Der französisch-deutsche Feldzug. — Die Entsetzung von Paris.

(Bericht eines amerikanischen Korrespondenten in Paris.)

Paris, 28. Juni.

Die Lage ist unerklärlich. Der Feind steht vor den Thoren, unsere Borposten sind zurückgeworsen, und es heißt, daß sich zwei Forts ergeben haben. Den ganzen Tag hindurch hat sich ein uns unterbrochener Strom von Juhrwerken, mit allen möglichen Saushaltungegegenständen beladen und von ihren troftlofen Befitern begleitet, über jede verfügbare Brude in die Stadt ergoffen. Bois de Boulogne und jeder Baum in den Boulevards bienen den Familien als Obbach. Tropbem ift merkwürdigerweise keine Spur von Aufregung mahrzunehmen. Es hat fich allerdings ein lebhafter Unwille über die Magregelung der Generale durch die Regierung Meinungsverschiedenheiten in den Rriegsräten grunen Tisch und die Beigerung, General Sauffier freie Band gu gewähren, seien, so heißt es, an den Niederlagen in Belgien schuld. Bie üblich, so versammelte sich auch heute Morgen ein Böbelhaufen por den Tuilerien und verlangte fturmisch die Absetzung des Brafi= Aber die Kundgebung war, wenn auch dem Bernehmen denten. nach einige Regierungsbeamte mißhandelt wurden, unbedeutend und wahrscheinlich das Werk deutscher Provokateurs, und das Gelichter von Strolden und Spigbuben zerftreute fich mit der größten Beschwindigkeit, als zwei Schwadronen Gardes Republiques auf dem Boulevard herantrabten.

Die vor drei Tagen ersolgte Hinrichtung der sieben anarchistisschen Rädelssührer hat eine sehr heilsame Wirkung auf die unteren Schichten der Bevölkerung ausgeübt. Ich hatte soeben eine Untersredung mit dem Privatsekretär des Premier-Ministers. Der sonst so zugeknöpste Herr ist bei dem deutlich hörbaren Donner der deutsichen Kanonen thatsächlich liebenswürdig und gesprächig geworden. Als ich auf den Ernst der Lage hinwies, erwiderte er mit einem Lächeln und einer Verbeugung, daß die amerikanische Revolution ein kait accompli sei, obwohl der Feind einst New York und Philas belphia besetzt hätte.

Während wir noch zusammen sprachen, suhr die Equipage des Präsidenten an uns vorüber, und ich hatte Gelegenheit, mir den kaltblütigen Bürger, der die verantwortungsvolle Stelle als erster Beamter der Republik bekleidet, aus nächster Nähe anzusehen. Auf keinen Fall verrict sein Gesicht irgend welche Angstlichkeit und es mußte etwas Magnetisches in seinem Lächeln gelegen haben, da die Menge ihm heute, wie noch nie in Friedenszeiten, zujubelte.

Alle Mitglieder der Regierung tragen dasselbe merkwürdig zuverssichtliche Aussehen zur Schau. Db fie Grund bazu haben oder nicht, kann

nur die Zukunft lehren, aber das darf ich sagen, daß der Beift der französischen Nation, ungeachtet ber Niederlage bei Machault, des schnellen Vormarsches ber Deutschen auf die Hauptstadt und der Bejetzung von Rheims, ungebeugt ift. Meine militarischen Freunde geben offen zu, daß fie bei Machault im ehrlichen Rampf burch überlegene Bahlen gefchlagen wurden. Ihr Gindringen in Belgien sei nur eine Demonstration gewesen, und der Kommandeur habe seine Weisung überschritten, als er sich in einen Rampf einließ, bessen Ausgang nicht zweifellos sein konnte. über die Einnahme von Rheims beobachten fie ein distretes Schweigen und auf die Nachricht von der Vernichtung der beiden Divisionen bei Bar-le-Duc antworteten fie mit einem ungläubigen Lächeln. In, während er noch zugab, daß viele Verwundete der Pflege des Feindes über= laffen wurden, zuckte einer der Flügeladjutanten General de Sauffiers die Achfeln und bemerkte, ein kurzer Aufenthalt am Rhein dürfte ihnen nichts schaden. "Nous verrons ce que nous verrons."

#### 29. Juni, 6 Uhr Abends.

Der Präfident scheint nicht ohne Grund gelächelt zu haben. Die Entjetzung von Paris hat sich in einer ebenso bramatischen Beije vollzogen wie einft die Andromedas und Berfeus ift der Gene-Früh um zwei Uhr wurde die Ruhe der Sommernacht ral Negrier. plöglich geftort. Durch das unaufhörliche Geraffel der Wagen auf den Boulevards hindurch vernahmen wir die unverkennbaren Laute einer Schlacht und der öftliche Horizont erftrahlte wie bei einem Bon den Forts aus warfen die elektrischen Laternen ihre Lichtftröme durch die Dunkelheit und noch weiter hinaus vernahmen wir das icharfe Rnattern von Mustetensalven. Dhne auch nur einen Augenblick zu verlieren, ftieg ich aufs Pferd und ritt bis zur Porte St. Mande, wo ich ben weiteren Weg versperrt fand. Boraussicht wurde nämlich die Strafe für die Truppen freigehalten, falls fie jum Rudzug gezwungen werden follten, und der lange Bug von Munitions= und Ambulanzwagen ließ nur wenig Blat für unter= nehmende Zivilpersonen übrig. Die hohe Bruftwehr des alten Festungs= gürtels war von einer ängstlich wartenden Menge erfüllt, die, eine ichwarze schweigende Maffe, angestrengt in die Dunkelheit hinaus-

Einmal ichien ber Schlachtlarm näber zu kommen, viellauichte. leicht infolge einer Beranderung des Windes, aber die unterdrückten Ausrufe und die plöpliche leidenschaftliche Bewegung bemiesen, welch' tiefe Aufregung in der Bruft der Leute loderte. Dann folgte eine furze Bauje, worauf das gedämpfte Geräusch wieder hörbar murde, biesmal jedoch entschieden weiter ab und, noch während wir lauschten, In diesem Augenblick trug uns ber Wind in der Kerne erlöschend. ein schwaches Scho von Trompeten und Trommeln zu, dem aus ber Ferne die Laute eines mächtigen Aufschreies, der Jubelruf des Triumphes nach siegreichem Rampf, folgten und ein tiefer Seufzer ber Erleichterung entrang sich ben Tausenden, die dicht aneinander gedrängt auf der Mauer standen. Der Morgen graute jedoch schon, ehe wir einen Offizier von bem Schlachtfelbe nach ber Borte St. Mande galoppieren saben und von ihm erfuhren, daß die Bariser Garnison ihrem allzu siegesgewissen Feind eine entscheidende Niederlage beigebracht hatte. Die lettjährigen nächtlichen Angriffsübungen vor der Hauptstadt haben also volle Frucht getragen. Diese Zeilen schreibe, kommt ein Ambulanzwagen nach dem andern mit Verwundeten an, benen fich lange Rolonnen beutscher Gefangener anschließen, die schmutig, fußwund und die Gesichter von Bulver geschwärzt, Zeugnis von der Heftigkeit des Rampfes wie von der Bollftändigkeit unseres Sieges ablegen.

#### Später.

Ich habe Gelegenheit gehabt, mit einigen deutschen Gefangenen zu sprechen. Einer von ihnen, ein Herr, den ich oft in Washington und Boston getroffen habe, sagte mir, daß die Truppen durch die Anstrengung der vorangegangenen Tage ganz erschöpft waren, gleichzeitig aber die Franzosen für so gedemütigt hielten, daß de Negriers plößlicher Ansgriff alle ihre Pläne und sie selbst über den Hausen warf. Mein Freund tadelt die Übereiltheit der Führer, die auf Paris vordrangen, während große Armeen auf beiden Seiten ihrer Verbindungen im Felde standen. Es scheint, daß sie gerade vor dem Angriff die Nachericht von einer großen Niederlage ihrer drei Korps in der Nähe von Bar-le-Duc empfangen hatten und daß diese Nachricht das Medusahaupt war, das die deutsche Widerstandskraft lähmte. "O, hätten

wir Moltke nur auf eine Stunde!" ift der allgemeine Ausruf der Gefangenen. Ein anderer Offizier, ein Bayer, wunderte sich sehr über die Berichte, die in den englischen Blättern, über große Siege der Deutschen im Osten, gestanden hätten; er erklärt, daß die französischen Bewegungen nichts weiter als Auskundschaftungen, wenn auch im großen Maßstade, gewesen, daß sie in zwei Fällen zu weit vorgegangen wären und daß die Deutschen schwere Berluste erlitten hätten. Die Zahl der Gesangenen, die die Deutschen angeblich gemacht, sei sehr übertrieben worden und seien meist Berwundete gewesen, die den Deutschen nur Umständlichkeiten bereiteten.

#### 4 Uhr Nachmittags.

Die Deutschen befinden sich in vollem Rückzug. Die Truppen, die gestern Abend die Hauptstadt von Westen bedrohten, haben burch de Regrier eine schwere Riederlage erlitten. Paris ift wieder Ein Mitglied der Regierung erzählte mir, daß General de Saussier von Anfang an entschlossen war, de Miribels Rat zu befolgen und der übereilten Offensive des Jeindes freien Spielraum zu lassen; er glaubte nämlich, daß die Traditionen des Jahres 1870 und die durch den doppelten Krieg an seine dürftigen Hilfsmittel geftellten schrecklichen Anforderungen, ihn zu einem Anfturm auf Baris veranlassen wurde, in der Hoffnung, den Rrieg mit einem einzigen Schlage zu beendigen; ber Raifer scheine fich ferner viel von bem Ausbruch innerer Unruhen in Frankreich versprochen zu haben. "Aber," fügte der Minifter hinzu, "in dem Augenblick, in dem unjere Aristofraten sich herabließen, Republikaner zu werden, wurde Frankreich wieder eine Nation. 1870 hatten wir unsere Föderierten und Konföderierten, unsere Imperialisten und Radikalen. Heute bedeuten politische Meinungsverschiedenheiten bei uns so wenig wie in Amerika."

١

### Vormarsch Generals de Galliffet.

(Bericht eines amerikanischen Korrespondenten bei der französischen Armee.)

#### . Chaumont, 29. Juni, 10 Uhr Abends.

Endlich ift die seit dem 30. Mai versügte Beschlagnahme aller Briefe aufgehoben worden und es steht den Korrespondenten wieder frei, ohne irgend welche Beschränkungen, weder hinsichtlich des Inshaltes ihrer Depeschen noch der Zahl der Worte, an ihre Blätter zu telegraphieren. Seit dem 25. Mai dis vor zehn Tagen besand sich General de Galliffets prächtige Armee ruhig unter dem Schutze der starken Läger von Langres, Epinal und Bessort. Selbst unsere Kavallerie hatte wenig mehr zu thun, als ihre zahlreichen Offizierspatrouillen nach Norden, Osten und Westen zu senden. Der General verließ sich auf einen starken Gürtel von Infanterieposten, doch gingen die Deutschen, die in großer Stärke in der Rachbarschaft von Bar=le=Duc stehen sollten, aus ihrer Unthätigkeit nicht heraus.

Es muß wirklich überraschen, mit welcher Geduld die französischen Soldaten die langweilige Zeit des Wartens ertrugen. Die Mannschaften septen jedoch unbegrenztes Vertrauen in den Helden von Sedan und ihre Intelligenz steht auf einer sehr hohen Stuse. Aber immerhin ist der Franzose ein ruheloses Wesen und die Disziplin wurde auf eine ernste Probe gestellt, als sich Gerüchte von einem deutschen Vormarsch auf Paris in den Lägern verbreiteten. General de Galliffet appellierte jedoch in besonnenen Tagesbesehlen, in denen er auf die von den Deutschen begangenen taktischen Fehler sowie auf die Stärke der Besestigungen der Hauptstadt hinwies, an die militärische Intelligenz der Armee; trohdem hatte das glühende Berlangen der Truppen, ihren verhaßten Feinden entgegenzutreten, etwa um den 20. Juni eine solche Höhe erreicht, daß es der General für ratsam fand, die Bewegung nicht einen einzigen Tag mehr aufzuschieben.

Lange zuvor, ehe der Tag graute, nahm der Marsch am 20. Juni seinen Ansang und volle neun Tage hindurch zogen die langen Kolonnen auf den prächtigen Landstraßen, die das reiche Weideland westlich der Mojel durchschneiden, nach Rorden babin, ber heißen Sommersonne nicht achtend und ungeduldig nach der so lang ersehnten Schlacht verlangend. Bei der vorzüglichen Manövrier= fähigkeit der heutigen französischen Infanterie, wie bei der hoben Musbildung und Erfahrenheit ihres Stabes, ift die Bewegung von 200 000 Mann und mehr als 700 Geschützen nur noch ein Kinder-Die Märsche sind lang und der Staub erdrückend, aber trot-Dem fennzeichnen Ordnung und Regelmäßigkeit den großen Ausmarich aus den Keftungen. So schwer beladen sie auch find, so verfolgen die muntern Burichen in ihren langen blauen Röcken und weiten roten hofen boch unermudet ihren Weg, und wenn die Sonne am himmel niederfinken will, fo lachen und fingen die Mannschaften fast noch mehr als wenn der Morgentau auf den Feldern Laute Sochs grußen den General, wenn er, trop feiner fech= zig und einigen Jahre thätig wie der jungfte Susaren=Lieutenant, auf seinem prachtvollen Pferde langsam an ben Regimentern vor= überreitet, seinen braven Kantasins Anerkennung und Aufmunterung zurufend.

Am Morgen bes geftrigen Tages empfingen wir von der mehr als zwanzig Meilen vorausreitenden Kavallerie die Nachricht, daß auch die Preußen im Anmarsch wären, und noch denselben Abend trasen in Gestalt von zwei oder drei mit Berwundeten angefüllten Ambulanzwagen und einem halben Dutend gesangener Ulanen die ersten Borboten des kommenden Sturmes ein. Dieser Anblick brachte Gesang und Scherz zum Schweigen; ein grimmiger Ernst fiel über die Rolonnen und an Stelle der gespannten Erwartung, die sich bissher auf den beweglichen französischen Gesichtern ausgeprägt hatte, trat wilde Entschlossenheit. Die Biwaks waren an diesem Abend sehr ruhig; die Mannschaften versammelten sich entweder in kleinen Gruppen um die Lagerseuer oder saßen in Hemdsärmeln, eisrig mit dem Reinigen ihrer Gewehre beschäftigt.

Spät gestern Abend, als ich mein bescheidenes mit zwei Stabs offizieren geteiltes Zimmer in dem Häuschen des Dorfgeistlichen von Maison d'Or aufsuchte, empfing ich von dem befreundeten Major eines Jägerbataillons, welches sich seit den letzten drei Tagen der Kavallerie angeschlossen hatte, die Nachricht, daß er mir die Erlaubnis erwirkt habe, ihn am nächsten Morgen zu begleiten. Vor

Tagesanbruch befand ich mich beshalb schon in einem freundlichen Dorf, bas aus der Kirche, einem halben Dupend Bauernhäuser und einer einzigen Schenke bestand, und in der Gesellschaft eines jener Elites bataillone der Armee, der Chasseurs à pied, die sich rühmen, daß die Kavallerie sie weder hintanlassen noch ohne sie fertig wers den kann.

Das Dorf steht in der Mitte eines ungefähr dreiviertel (deutsche) Meilen breiten Thales, welches sich nach Often und Westen erstreckt, im Süden und Norden durch eine lange Bergkette abgegrenzt und mit Beinbergen und Kartoffelselbern wie überschüttet ist, aber keinerlei Hecke, Mauer oder Gräben besitzt.

Bon dem Kirchturm aus, in dem ich ein günftig gelegenes schmales Fenster fand, konnte ich durch den Morgennebel nach der Front zu kleine Abteilungen Kavallerie unterscheiden. Hinter dem Dorfe waren drei Regimenter Dragoner abgesessen und standen neben ihren Pferden. Nach Norden zu konnte man in langen Zwischen-räumen einzelne Schüsse hören und einzelne Boten im Galopp zu-rück nach der Brigade reiten sehen. Sonderbar berührte es mich, daß von meiner Stellung in der Mitte des Dorfes aus kaum ein einziger Chasseur zu sehen war und es verging einige Zeit, ehe ich die blauen Unisormen in den Obstgärten entdeckte; dann und wann war auch an den Fenstern, die auf die einzige breite Straße hinab-blickten, ein képi zu sehen.

## Lebhaftes Kavalleriegefecht.

Als die Sonnenstrahlen mehr Macht gewannen, sah ich, daß die offenen Abhänge der gegenüberliegenden, mehr als eine Viertel- (deutsche) Meile entfernten Bergkette mit kleinen Gruppen von Reitern bedeckt waren, die stetig vorrückten und unsere Aundschafter zurücktrieben. Selbst die isolierten Schwadronen vor der Front gerieten ins Wanken, als an der Ecke eines Gehölzes das plöpliche Erscheinen dunkler Gruppen von Männern und Pferden und ein metallisches Funkeln die Ankunst einer Batterie anzeigte.

Der Donner ber erften Schuffe rief auch unsere Brigade Ravallerie zur Thätigkeit. Aus der Masse ber im Rücken stehenden Reiter machen sich einige Batterien frei und bald antworten von einem Bügel zur linken Seite bes Dorfes unfere Geschütze auf die Berausforderung des Feindes. Schrill ertonen die Trompeten. Die Dragoner siten auf und traben mit wallenden Belmbuichen und unter bem Beraffel ihrer Sabel nach einer Stelle, wo eine tiefe Sentung im Terrain ihnen besseren Schutz gewährt. Diese Bewegung ift bem Blid ber beutschen Rundschafter nicht entgangen. Ich sehe sie über ben Sügel zuruchjagen und ichon nach wenigen Augenblicken erscheint eine dunkle Masse von Reitern am nördlichen Borizont, flar heben sich die gesenkten Lanzen gegen den wolkenlosen himmel Wieder ertont der schrille Ruf der Trompete, und unsere acht= zehnhundert Dragoner seten sich in Bewegung, dem Feinde entgegen. Im Sturm nehmen die im Ruden ftebenden Regimenter auf beiben Flanken Aufstellung und die langen Säbel fliegen aus ihren Die Susaren ziehen sich schnell links von den Geschützen Scheiden. Burud, und das Feld ift jest frei für den Zusammenprall der feindlichen Massen. Mein Blut glüht vor Aufregung; die Sonne spiegelt fich auf den ehernen Helmen der Franzosen wieder und die dunkelblaue, etwa eine Viertelmeile entfernte Masse wälzt sich heran wie die mächtige Brandung einer fturmischen See. Die Lanzen fenten sich wie auf einen Zauberschlag, die lange Linie andert ihre Richtung und schwenkt dann einwärts. Ich sehe, wie sich die Offiziere, ihren Schwadronen weit voraus, in ihren Sätteln umdrehen und mit blitendem Schwert ihre Signale geben. Reine hundert Sekunden mehr, und sie muffen aneinander sein. Da plöplich lassen die Frangosen zu meinem Entseten und zu meiner Enttäuschung in ihrer Geschwindigkeit nach. Sie machen, ebe ich die Thatsache fassen fann, Rehrt und reiten zurud, als wenn ihr Leben davon abhinge. Schwadronen zur Rechten, Schwadronen zur Linken und bin und wieder ein Trupp, der wie mahnsinnig durch die schlechtgepflafterten Stragen galoppiert. Aber burch bas Geraffel ber Hufeisen und ben Lärm der fliehenden Schwadronen hindurch höre ich den heiseren Triumphruf des Feindes. Sie fausen zur Verfolgung heran, Ropfe und Langen gesenkt. Gine lette Salve, die eine Angahl Pferde gu Fall bringt, unterbricht einen Augenblick die Symmetrie der herr=

lichen Linie und wirft einen Offizier hilflos herab unter die donnerns ben Sufe der eigenen Kavallerie.

Gleichzeitig haben auch unsere Batterien aufgeprott und jagen, mahrend die Ranoniere wie mahnfinnig Peitsche und Sporen ge-

brauchen, über die Ebene davon.

Sie find verloren, fie find verloren, fo schnell folgt ber Feind, ber in mutender Sast reitet, um die Trophäen des Rampfes zu Eine große Wolke Staub erhebt sich vor ihnen, aber ich sehe die Gesichter der Soldaten, als sich die Schwadronen teilen, um durch das Dorf zu paffieren und höre das Lachen und bie Rurufe dieser blondhaarigen Hünen. Plötlich lehnt sich ihr Anführer, ber ihnen, wie Scarlet bei Balaklava, zwanzig Längen vorausreitet, in feinem Sattel guruck, balt feinen Renner jah in feinem ungeftumen Jagen an und erhebt die hand hoch über seinen Ropf. Der Tromveter neben ihm führt die Trompete an seine Lippen, aber ehe noch das Sianal aus ihr herausdringt, wird es schon in lautem Musfetenfeuer ertränkt. Ich hatte die Jäger in den Obstgarten vergeffen und die Deutschen nie ihre Anwesenheit vermutet. Die Überraschung ist allgemein, ihr Unglück überwältigend. Magazinsalve folgt auf Magazinsalve, und tausende von Rugeln finden ein leichtes Ziel in der gebrochenen, zuckenden Masse, die soeben noch in dem Stolze ihrer Ordnung und Siegesgewißheit so herrlich vorgedrungen war. Rings um das Dorf ist die Szene unbeschreiblich, das Gemetel furchtbar und in wenigen Augenblicken flieben die Schwadronen in der äußerften Unordnung gurud, verfolgt auf der einen Seite von Dragonern, auf der andern von Husaren. Das Thal ift rechts und links von einer dichten Menge von Reitern bedeckt, die in all' der Aufregung, die Flucht und Verfolgung mit fich bringen, dahin galoppieren, und von ber Brücke senden die deutschen Batterien Bombe nach Bombe auf die hin= und herwogende Masse, einerlei, ob ihre Geschosse Freund oder Feind treffen. Es bleibt mir nur wenig Beit, um über die Geschicklichkeit und den Erfolg nachzudenken, mit welcher die Menschenfalle geftellt war und sich bewährt hat. Freund, der Rommandeur, ruft mich von meinem luftigen Bachtposten, und ehe ich noch Zeit hatte, die Trace der blutigen Ereignisse aufzunehmen, die sich vor meinen Augen abgespielt hatten. ziehen fich die Jager von dem Dorfe in einem Schritt gurud, bem meine Rosinante kaum solgen kann. Sehr bald hören wir das Gerassel der Kavallerie im Rücken, auch die Dragoner sallen zurück, und indem ich noch einen letzten Blick auf das Thal werse, sehe ich auch die lange Kundschafterreihe sich langsam durch das Thal zurückziehen, das vor einer Stunde noch so still und friedlich balag, und jetzt mit den häßlichen Spuren des Kampses übersäet ist. Dies war die erste Phase der Schlacht am 29. Juni. "C'est un aperitis," bemerkte der Kommandeur.

## Großer Sieg der Franzosen.

Es dauert nicht lange, und der Borhang erhebt sich zum zweiten Aft, für ben, auf unserer Seite weniastens, Die Schauspieler ihr Stichwort erwarten. Bon bem Gipfel ber Bergkette, Die wir jest erreicht haben, bietet sich dem Auge ein herrlicher Anblick. Gin breiter Strich grunen Wiesenlandes streckt sich bin bis zu bem ftillen Rlug, der von Beiden eingefaßt, an den weißen Saufern der fleinen Stadt vorüberfließt. hier und bort ift ein fleines Beholz, einige stattliche Pappeln und bazwischen zerftreut einige Beingarten. Die weiße Landstraße mit Alleen schattiger, jest in Telegraphenstangen verwandelter Laubbäume führt dirett nach der Brücke. Auf beiden Seiten fteht, im Karree und im Oblong, in blau und purpurglanzend, mit bligenden Bajonnetten und funkelnden Helmen, eine ungeheure Armee, und noch immer formieren sich auf Meilen nach jeder Seite bin nicht endenwollende Kolonnen von Mannschaften, Geschützen und Wagen zur Schlacht. Auf dem Hügel, welcher diese gewaltigen Massen vor dem heranruckenden Feinde verbirgt, siehen drei Bat= terien, die die Luft mit ihrem Donner erfüllen und auf die sich Salve auf Salve der preußischen Granaten ergießt. Wir hören das grelle Zischen der Schrapnels und sehen, wenn wir uns der Front wieder zuwenden, wie auf dem Gelande unter uns die Ravallerieplankler unter den aufrankenden Weinstöden knieen und auf der gangen Linie thatig find. Die Jager haben fich langs bes Berggipfels zerftreut, andere Infanterie ist nicht fichtbar. Ich kann nicht

glauben, daß de Galliffet schläft; aber über der Stadt erhebt sich eine große gelbe Augel, die graziös mit jedem Lufthauch hin- und herschwingt, und nun fällt mir ein, daß der General eine Borliebe dafür hat, seinen Feind aus der Höhe des Ballons zu beobachten. Sollte er sich wirklich dort oben in der frischen Morgenluft befinden, so nuß er jene langen düsteren Plänklerlinien sehen, die langsam über die Ebene rücken, jene schweren Massen, deren Zahl sich auf dem entgegengesetzen Hügel rasch verdoppelt und die Abhänge hinuntersteigt; er muß wissen, daß dort unten mindestens sechs Bateterien ihr Feuer gegen uns spielen lassen und daß unsere Mann-schaften unter der Blüte der Weinreben verbluten.

Und noch immer kein Zeichen. Einige Stabsoffiziere fteben auf dem Sügel bei den drei Bappeln, mahrend eine unserer Batterien sich unter Hintanlassung eines Geschütes zurückzieht. Die Ravallerie bewegt sich ben Sügel weiter hinauf, aber noch rührt sich nicht ein einziger Infanterist. Der Keind hat jett, kaum 1200 Schritt von uns entfernt. Salt gemacht; er erftreckt fich in langen Reihen quer über das Thal und die unaufhörlichen Bewegungen der Gewehre fagen uns mehr noch als das ohrbetäubende Anattern. daß fie ein ichweres Schnellfeuer auf ihr Gegenüber richten. Noch eine Batterie gieht fich gurud, die dritte folgt. Bferde fallen verwundet in den Tracen nieder und bann fturmen, wie auf ein Signal, Die langen Ihre schwersten Massen deutschen Linien vorwärts zum Angriff. ftehen jenseits auf unserer Linken, wo dichtes, scharf nach unten abfallendes Gehölz die Sugelfette, auf der wir fteben, abschließt, und dort zur Rechten, wo ein versumpfter Bach, dessen weiße Weiden noch in Nebel gehüllt find, fich einen Weg durch den Berg bahnt. um sich mit dem Flusse zu vereinen, seben wir schattenhafte Rolonnen fich in der weiten Gerne bewegen.

Noch zehn Minuten, — vielleicht auch nur fünf, wenn die Jäger wanken sollten — und der Feind wird das ganze Thal, die Stadt und die Brücken überblicken können. Aber kaum haben wir die Befürchtung ausgesprochen, so wird sie auch schon von uns genommen. Wenden wir uns einen Augenblick zurück und blicken wir nach Süden. Die Erde ist in Bewegung, endlose Linien Geschüße kommen im Galopp heran, sie stürmen auf den Abhang zu und werfen hinter sich Staub in dichten Wolken auf.

Schon stehen lange Linien Infanterie hinter dem Gipfel und aus dem Rücken eilen schwere Kolonnen im Laufschritt heran. Die nichtsahnenden Deutschen sind kaum noch tausend Schritte entfernt, als mit einem Mal von dem soeben noch leeren und kahlen Höhen-züge 200 Stück Feldgeschütz krachend fast gleichzeitig ihren Schlund gegen die Deutschen öffnen.

In dem nächsten Augenblick bebt die Luft thatsächlich unter dem Zischen und Geheul des dahinsausenden Sturms schwerer Geschosse, während die Infanterie, die sich zwischen den Batterien auf den Boden geworsen hat, Salve über Salve in die Ebene sendet. Die Ravallerie hat sich hinter den Hügel zurückgezogen, die Beingärten sind nicht länger besetzt, und, von dem Augelhagel abgerissen, sliegen die Beinblätter, wie vom Binde getrieben, in der Luft herum.

Die Preußen taumeln unter bem Stoß, ihre Linien schwanten und wanten, geben hier nach und fteben dort bewegungslos da; weit entfernte Rolonnen brechen unter dem Schrapnellfeuer gusammen, losen fich auf und eilen in haft und Berwirrung gurud. Und auf alles wirft die Sonne lachend ihre Strahlen herab, ohne daß eine Rauchwolfe ihren Schein entstellte ober bem Schützen sein Biel entzöge. Bergeblich eilen bie Unterftütungstruppen ber Preußen zur Front. Ohnmächtig jagt ihre Kavallerie heran, schon sind ihre Geschütze zum Schweigen gebracht. Gin unentwirrbares Durcheinander gefallener Soldaten und Pferde hält die Schwadronen in ihrem Anfturm auf, Die lange Infanterielinie ift nicht mehr geschloffen. Nicht einzeln, sondern in Gruppen eilen die Mannschaften ruckwärts. Bergeblich stellen die Offiziere sich ihnen entgegen, auch sie werden von den Massen wider ihren Willen fortgeriffen. Die frangösischen Salven werden jeden Augenblick regelmäßiger und maschinenartiger. Eine berittene Gruppe erreicht den Sügel; es ift der General, neben ihm fein Stab, und ihm zur Seite Die Rommandeurflagge. stehen zu weit ab, als daß ich sie hören könnte, aber ich sehe, wie de Galliffet nach der Front zeigt, und schon stürzt sich die Infanterie vorwärts auf ihre Beute. Es muß ein Feind von mehr als fterblichem Mut sein, der, dezimiert und in der Minderzahl, dem Anprall dieser flinken regelmäßigen blauroten Linien widerstehen kann. dort hinten in dem Zwischenraum taucht eine lange Reihe von Reitern mit wallenden Federbüschen auf dem Helm auf. Die französischen Kürassiere! — "Bergeßt nicht Reichshosen," gellt ein verwundeter Korporal an meiner Seite, und die mächtige Masse Masse sich in Trab und jagt über die Ebene, von endlosen Biva-Rusen des gleitet. Was von der deutschen Kavallerie noch übrig ist, reitet tapser heran, um, wenn möglich, ihre Infanterie zu retten. Aber es ist zu spät! In wenigen Augenblicken ist die Seene von einer zerstreuten Menge Soldaten bedeckt. Gruppen, die sich um ihre Offiziere sammeln, werden von den schnell herbeisliegenden Reitern oder einzelnen Schwadronen weggesegt. Tausende wälzen sich jetzt dem Hügel zu. Im Zentrum reiten die Kürassiere in der Aufregung des Angrisss alles vor sich nieder, und in den Flanten treibt die Infanterie mit knatternden Salven die Trümmer der Deutschen vor sich wie Blätter vor dem Sturm.

Che die Franzosen auf den jenseits gelegenen Boben ankamen, ftießen sie, und zwar nachdem die Ravallerie sich längst zurückgezogen hatte, um sich aufs Neue zu formieren, auf frische Massen Infanterie, bie ihren Kameraden zu Silfe eilten. Das Ungeftum ber Sieger war jedoch zu groß, als daß fie ihnen hatten widerstehen konnen. Auch die frischen Truppen wurden in die allgemeine Niederlage mit hineingezogen und lange vor Mittag war be Galliffet in bem Befit der zweiten Bergfette, über die ich bei Tagesanbruch die Deutschen hatte vorruden seben. Um Mittag schienen beide Armeen wie auf ftillschweigende Vereinbarung fich eine kurze Pause zu gestatten; es war, wie wenn ein unfichtbarer Marschall seinen Stab zwischen fie geworfen hatte. Die frangösischen Rolonnen lagen hinter der Berafette, mahrend die brennende Sonne den Meridian überschritt. Ihnen gegenüber, aber außerhalb der Schufweite, ftanden in dem langge= ftreckten offenen Thal die schwachen blauen Linien, die die Stellung des Feindes fennzeichneten.

Es war zwei Uhr geworden, als ich sah, daß General de Galliffet, der angestrengt nach dem Feind geschaut und ungeduldig mit dem Fuß gestampst hatte, eine Geberde der Erleichterung machte, und der bei ihm stehenden Ordonnanz gebot, sein Pferd zu bringen. In demselben Augenblick setzte sich die deutsche Infanterie in Beswegung, ihre Artillerie war bereits seit einiger Zeit thätig gewesen. Ein wahrer Hagel von Granaten riß den Gipfel des Berges auf

und unsere Batterien zogen sich eine nach der andern zurück. Unsere jetige Infanterielinie befindet fich mehrere 100 Schritt hinter ben Hügeln unten im Thal, wo die Soldaten ihre Suppe tochen, ohne sich von den Schrapnells ftoren zu lassen; nur wenige von ihnen werben abkommandiert, um ihren Geschützen gegen die feindlichen Plankler beizustehen. Die Breugen kommen heran, aber es zeigt fich bald, daß ihr Hauptangriff nicht gegen unser Bentrum gerichtet ift. Dort zur Linken, wo General Jamont, ber bewährte Kommandeur bes fünften Armeeforps, Bache halt, ift ber himmel ichwarz vor Staub, und der Donner der Geschütze und das Rnattern der Musfeten dreimal so ftark wie bei uns. Ich sehe unsere Truppen im Thal unter uns vom Zentrum nach links schwenken und Infanterie wie Geschütze nach bem Rampfplat eilen. Schon stehe ich in Begriff, nach berselben Richtung zu reiten, als mich einer der Flügeladjutanten M. de Galliffets davon abhalt. "Dort unten," fagte er, und wies mit der Hand nach dem Thal, "werden fich die letten Todeszuckungen Preußens abspielen."

Die Spannung und Erwartung ift schrecklich. Die Minuten vergehen wie auf ehernen Flügeln. Die Truppen unserer Front rücken nicht vor, selbst die Artillerie erscheint diesen Nachmittag lässig, obwohl dort, wo die rotschwarzen Staubwolken ein höllisches Gemețel versecken, das Schicksal einer Nation entschieden wird. Vergeblich versuche ich die unerschütterliche Ruhe des Generals, "unserer Eisenlanze", wie die Soldaten ihn nennen, nachzuahmen. Ein, zwei Boten reiten heran und werden entlassen. Nicht ein Zeichen rührt sich auf diesem leidenschaftslosen Gesicht. Wieder galoppiert auf schäumendem Pserd staubbedeckt eine Ordonnanz heran. Endlich! Der General richtet sich in die Höhe; er führt seine Hand an das Képi mit den goldenen Streisen, wie wenn er einen Vorgesetzten grüßte. Gilt es Frankreich oder seinem Schicksal?

Die Stabsoffiziere werfen ihre Zigaretten weg und sind jetzt nur Feuer und Leben. Offiziere und Ordonnanzen sprengen rücksichts= los in halsbrecherischem Galopp den Hügel hinab. Auch in die ichlasenden Kolonnen dort unten kommt Bewegung, die Mannschaften greifen nach den Waffen. Ich höre die harten Kommandoworte und sehe, wie sich die Trikoloren mit ihren goldenen Fransen im Winde entfalten. Die langen Linien steigen den Hügel hinan. Was ift geschehen? Der Feind in ber Front rudt zum Angriff; aber wir werden wie bie erfte fo bie zweite Bergtette behaupten. es fteht diesmal mehr auf dem Spiel. Unsere Geschütze treten langs bes gangen Bergrudens in Thatigfeit, aber unfere Infanterie macht nicht neben ihnen Salt: es tritt jest feine Baufe ein. mahrend die Granaten über ihren Häuptern dahinfliegen und die fleinen Gruppen der Schüten abwechselnd anhalten, um ihre beißenden Salven abzugeben, direft den Abhang hinab. Bon einer freundlichen Bappel beschütt, blicke ich hinunter auf die Szene. tapfere Feinde!" ruft ein kleiner Argt, ber sich mir angeschlossen hat, "welch' Helbenkampf!" Und das war er auch. — So lange ich lebe, werde ich de Galliffets Angriff nicht vergessen. 60000 Mann wurden, Linie nach Linie, gegen das beutsche Zentrum geworfen: Und wie tapfer diese Deutschen fochten! Und, ach, wie nutlos wurden fie geopfert! Meiner Stellung gerade gegenüber ruckte bie Infanterie mit fast noch größerer Bräzision voraus, als fie bei einer Barade an Raisers Geburtstag entfaltet. Ja, ich sah sogar die Offiziere halten und thatsächlich die Richtung verbessern! Ich brauche nicht erft zu fagen, daß diese lebenden Zielscheiben in diesem Augenblick ihrer pedantischen Thorheit von einem Rugelregen durchbohrt wurden. Mus dem Ruden tamen, mahrend die Trommeln den Sturmmarich schlugen, ihre Reserven im Paradeschritt herbei. Wie die Beteranen ber Schlachten in der Wildnis und von Gettysburg\*) Die Tapferkeit dieser todesmutigen Deutschen bewundert haben würden! Schritt voneinander entfernt, tommen die beiben Linien gum Still= Die Front ift fehr unregelmäßig; hier wanten die Franzosen und dort treiben die deutschen Offiziere ihre Nachzügler an: alle stehen, es giebt keine Deckung auf Dieser offenen Gbene. göfischen Salven haben fich in erbittertes Gingelfeuer aufgelöft und in diesem höllischen Lärm schwanken die Massen ruckwärts und vor= Plötlich vernehme ich hinter mir das Blasen von Trom= peten und den Sturmmarsch unzähliger Trommeln. Reserve kommt heran, um den Kampf zu entscheiden; und wie ihre dichten Linien auf dem Bergesgipfel erschienen, gerieten die Deutschen, die sich unten im Thal noch immer mit Todesverachtung

<sup>\*)</sup> Schlachten aus dem amerikanischen Burgerkrieg.

ichlugen, ins Wanten. Und dann, mahrend die scheidende Sonne ihre letten Strahlen auf die tampfenden Beere fendet und, fich in ben goldenen Ablern der Tritoloren widerspiegelnd, langfam auf biefes gräßliche Blutfeld niederfinft, rudt die frangofische Armee pormarts. ihrem Triumphe entgegen. Durch ben Donner ber Schlacht und ben Alang der Trommeln und Trompeten bringt ein wilder jubeln= ber Racheschrei zum Himmel empor und wie ein Wirbelwind ergießt sich, mit unwiderstehlicher Rraft und Ordnung, die jungen Soldaten der Republik vorwärts, um die Schande und Schmach des Jahres 1870 aus dem Buche ber Geschichte zu verwischen. Ausgang war nicht einen Augenblick zweifelhaft. Mit bem feit Jahrhunderten bewährten Mut ihres Standes ftarben die deutschen Offiziere auf ihren Plat, ohne auch nur einen einzigen Fußtritt Burudaumeichen; aber noch einmal braufte ber Sturm ber frangofifchen Rüraffiere unter der persönlichen Leitung des Generals über die Deutschen hinweg und ebe die Dunkelheit hereinbrach, gab es nicht einen einzigen gesunden Mann in der ganzen deutschen Armee, der nicht schon weit auf bem Wege nach Met war. Unser Sieg ift vollständig und unsere Ravallerie noch immer auf der Berfolgung.

# Die Befreiung Polens.

London.

Seit den großen Schlachten, die mit dem Rückzuge der russischen Truppen endeten, haben Ereignisse von höchster Wichtigkeit in jenen Gegenden stattgefunden. Die im Felde stehende russische Armee hat, nach ihren schweren Berlusten unsähig sich den bedeutend überlegenen Feinden aufs Neue entgegenzustellen, ihre herkömmliche Politik einzgeschlagen. Sie ist, nachdem sie starke Garnisonen in Warschau und Ivangorod zurückgelassen, in das Innere des Landes zurückgegangen. Deutschland hat die Belagerung von Warschau und Österreich die von Ivangorod übernommen. Die deutsche und österreichische Kazvallerie, deren absolute Überlegenheit über die Kosaken jetzt erwiesen stell, sind den rückziehenden Russen sweit gesolgt, daß sie die russischen Truppen südlich von der großen Marschregion, die sich hinter der

Festung Brest-Litewst hinzieht, von denen im Norden völlig getrennt haben. Eine deutsche Armee belagert diese Festung. Die ein= zige Eisenbahnlinie, die von Brest-Litewst durch das Sumpfland führt, ist auf eine ungeheure Strecke hin ganzlich zerstört worden.

Inzwischen haben sich die beiden Regierungen, die das offene Land jetzt vollständig beherrschen, zu einem politischen Schritte ent=
schlossen, der den ungeteilten Anklang der ganzen zivilisierten Welt
finden wird. Sie haben nämlich in einer Proklamation ihre Ab=
sicht erklärt, aus Polen einen Pufferstaat gegen die russischen An=
griffsgelüste zu schaffen und sich verpflichtet, nicht Frieden zu schließen,
ohne die Unabhängigkeit Polens zu garantieren. Die genauen Gren=
zen des wiederhergestellten Königsreichs sind noch nicht sestgesetzt,
doch werden sie offendar auch Litauen umschließen und sich bis an
den Rand des Marschlandes erstrecken.

Eine wichtige Festung ist bereits gefallen. Die Deutschen bracheten unter Ausnuhung der bequemen Verkehrswege, die ihnen Flüsse und Eisenbahnen gewähren, schwere Festungsartillerie heran und bombardierten damit die Verteidigungswerke von Novo Giorgiewsk. Die Wirkung der Korditbomben auf die Besestigungen wird als eine erstaunliche beschrieben. Es heißt, daß diese schrecklichen, jeht zum ersten Male im Kriege angewandten Zerstörungswerkzeuge das solibe Mauerwerk der Festung einsach glatt abrasiert haben. Die Garnison war hilslos und mußte sich nach einem höchst tapseren, aber verzegeblichen Widerstande ergeben.

Der Fall von Warschau scheint gleichfalls nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die Deutschen sind ihres Triumphes so sicher, daß sie in ihrer Gewißheit darauf verzichteten, aus der Notlage der Zivilbevölsterung der alten polnischen Hauptstadt Vorteile zu ziehen und daburch einem drohenden Trauerspiel vorbeugten. Als General Gurko den General Haschoff zum Rommandanten von Warschau ernannte, befahl er ihm gleichzeitig, die ganze Zivilbevölkerung der Stadt auszuweisen. Er entschloß sich zu dieser Maßregel nicht allein wegen der Sympathic, die die Warschauer für den Feind offen zur Schautrugen, sondern namentlich aus Rücksicht auf die ungeheuren Scharen verwundeter Soldaten und Flüchtlinge, die die Stadt zur Zeit ihrer Umschließung durch die Deutschen in einem solchen Maße erfüllten, daß der Proviant, der bereits für die Armee im Feld stark in Ans

spruch genommen war, voraussichtlich nicht lange vorgehalten hätte. Es war eine schreckliche Versuchung für die Deutschen, ihre 1870 bei der Belagerung von Met angewandte Methode zu wiederholen und den Russen die Verantwortung zu überlassen, wenn die außegewiesenen Einwohner den Hungertod sterben sollten.

Zum Glück waren andere Rücksichten maßgebend. Ihr schneller Erfolg vor Novo Giorgiewsk, die vollskändige Kenntnis, die sie von der Natur der ihnen gegenüberstehenden Festungswerke hatten und die wichtige Aufgabe, die Polen zu versöhnen und sie mit Herz und Hand für die Sache zu gewinnen, all' diese Beweggründe veranlaßten die deutschen Behörden, die Flüchtlinge aufzunehmen.

Es vergingen jedoch 48 Stunden in ängstlicher Ungewißheit, während welcher die Leiden der Bevölkerung vor den Wällen der Stadt schrecklich und ihre Befürchtungen noch schlimmer waren. Die Sache hatte dem in Frankreich weilenden Kaiser vorgetragen werden müssen, aber ein persönlicher Appell an die Barmherzigkeit Seiner Majestät durch die Königin von England und die tief im Herzen des Kaisers selbst wurzelnde Wenschlichkeitsliebe entschieden endgültig die Frage.

Die bedauernswerten Warschauer wurden nicht allein von den Deutschen freundlich ausgenommen, sondern sorgfältig gepflegt und sosont nach Pläzen gebracht, wo sie vor dem Geklirr der Waffen Ruhe hatten. Inzwischen haben sich Polen in enormen Zahlen answerben lassen und die Waffen gegen ihre früheren Unterdrücker ergriffen. Zahlreiche in der russischen Armee ausgebildete Offiziere und Mannschaften, die sich entweder ergeben oder ihre Flucht beswerkstelligt haben, stellen zusammen mit polnischen Offizieren aus der österreichischen und preußischen Armee einen vorzüglichen Ansang dar, so daß zu der Zeit, wenn die Russen einen neuen Vorstoß gegen ihre siegreichen Feinde versuchen werden, diese um ein neues nicht zu unterschätzendes Element verstärkt sein dürften.

Mittlerweile hat es den Anschein gewonnen, als ob Rußland zu der Einsicht gelangt wäre, daß es, wenigstens für die nächste Zeit, keinerlei Aussicht habe, mit Erfolg die Offensive gegen die verbünseten Mächte zu ergreifen und daß diese ihm nicht den Gefallen thun würden, sich mit ihren Armeen in das Innere Außlands zu stürzen. Die Aussen müssen vor allen Dingen neue Proviantvorräte

und Transportmittel in großen Mengen sammeln, ehe sie wieder vorrücken können. Es ist dies, angesichts des verarmten Zustandes des Landes, eine sehr schwierige Aufgabe. Da der Zar jedoch seine Soldaten nicht müßig sehen und einen Erfolg aufzusweisen haben will, ehe er um Frieden bittet, von dessen Notwendigsteit er sich von Tag zu Tag mehr überzeugt, so hat er bedeutende Berstärkungen an die kleinasiatische Armee abgehen lassen, die bisher aus zwingenden Gründen ziemlich unthätig gewesen ist.

Mukhtar Pascha zog sich langsam und vorsichtig zurück, als er entdeckte, welche Verstärkungen die ihm gegenüberstehende Streitsmacht ersahren hatte. Einige englische Offiziere, die sich bei seiner Armee befinden, sprechen mit hoher Anerkennung von der Leistungsstähigkeit und Schlagsertigkeit der türkischen Truppen (die sie unter der Anleitung deutscher Offiziere erlangt haben) und stellen es mit Entrüstung in Abrede, daß die reguläre türkische Armee sich irgend welche Grausamkeit hätte zu Schulden kommen lassen. Die Kurden und Baschibozuks wären dagegen menschliche Ungeheuer, die sich überhaupt nicht in Ordnung halten ließen, die ebenso brutal wie seige wären und auf die die Armee ohne Schaden Verzicht leisten könnte.

Über die Bewegung der englischen Armee hat sich ein tiefes Schweigen verbreitet. Alle Briefe, einerlei ob von Korrespondenten oder anderen Bersonen, werden seit dem Abgang der Flotte nach ber Schlacht von Rosludichi angehalten. Es sind allerdings Ge= rüchte zu uns gedrungen, wonach ein Teil der Flotte vor Obeffa gesehen worden sei, und furglich hieß es in Rertich, daß eine fombinierte Expedition gegen jenen Plat im Anzuge wäre. Wir haben indessen von einer Landung noch nichts vernommen. Dieser Zuftand der Ungewißheit kann aber nicht mehr lange andauern und wir dur= fen schon in nächster Zeit entscheidende Nachrichten erwarten, da befanntlich eine große Bahl Schiffe mit ungeheuren Borraten an Broviant, Transportmitteln und Gerätschaften aller Art Konstantinopel mit versiegelten Befehlen verlaffen hat, die nur außer Sicht bes Landes zu öffnen waren. Auch die Minister treten aus ihrem Schweigen nicht heraus und erwarten von dem Batriotismus beider Häuser, daß teine unbequemen Fragen an fie gerichtet werden. atemloser Spannung fieht alles ber nächsten Bewegung entgegen.

In Frankreich hat sich die Lage seit dem letten Berichte unseres Korrespondenten wenig geändert. Die deutschen Armeen haben sich nach ihren fürzlichen Niederlagen zurückgezogen und konzen= trieren fich aufs Neue zwischen Met und Strafburg. Die Franzosen ziehen ihre Truppen hauptsächlich in der Nachbarschaft von Belfort zusammen, wenngleich eine große Armee auf Met marschiert, bessen mächtige Garnison zu ftark ift, als daß sie ignoriert werden Die Franzosen befinden sich in einem Zustand außerordentlicher Siegesgewißheit und Aufregung, obschon fie in ihrem Bund mit Rugland fehr enttäuscht worden find. Sie fagen unverhüllt, Rufland habe fich durchaus nicht als der mächtige Bundesgenosse bewährt, ben fie in ihm erwartet hatten. Es gilt nicht langer als Verrat, wenn man auf den Boulevards erklärt, daß Freundschaft für Polen von jeher französische Politik gewesen sei. So lange ber Umfang der fürzlichen Erfolge dem Bolke noch nicht ganzlich klar geworden war, sprach man sogar davon, daß die Deutschen fich im Austausch gegen Elfaß=Lothringen ihren Bufferstaat gegen ruffische Barbarei errichten sollten. Ginige wagten fich sogar mit dem Borschlag heraus, daß Deutschland, wenn es wolle, an jeder Grenze einen Bufferstaat errichten konne, ein versteckter Wink hinsichtlich ber Neutralifierung der Reichslande, der vor wenigen Wochen mit feines= wegs abfälligem Schweigen aufgenommen war. Es unterliegt ferner feinem Zweifel, daß auch das deutsche Bolf eines Krieges mude wird, ber sich an jeder Grenze ins Unendliche hinzuziehen droht.

Die italienischen Truppen, die bei der Nachricht von den französischen Erfolgen ihren Vormarsch unterbrachen, besorgen jetzt, daß die zur Zeit verfügbaren ungeheuren Truppenmassen sich gegen sie wenden werden. Es ist auf dem ganzen Kontinent eine zeitweilige Ruhepause eingetreten, während welcher aber eifrige Vorkehrungen für die Zukunft getroffen werden.

# Einstellung der Feindseligkeiten.

31. Dezember 189-.

Der große Krieg ist beendet, die Friedenspräliminarien sind unterzeichnet. Es bleibt uns mithin nichts anderes übrig, als die Ereignisse in den verschiedenen Teilen der Welt zu verzeichnen, die diesen Abschluß herbeigeführt haben. Während der in unserm letzten Bericht verzeichneten Ruhepause siel ein tieses Schweigen über die ganzen Mittelstaaten Europas und saft der ganze Handel, in dem weiten modernen Sinne genommen, geriet ins Stocken.

Die deutsche Regierung hatte eingesehen, daß es unmöglich sein würde, die Berbreitung von Nachrichten zu verhindern, so lange der Telegraph noch im Dienste der Öffentlichkeit stand, und ohne auf die folgenschweren Nachteile für den Berkehr Rücksicht zu nehmen, den ganzen telegraphischen Verkehr zwischen der Weichsel und dem Rhein und noch über diese Grenzen hinaus, eingestellt. wußte, was vorging, bis die in Elsaß-Lothringen einrückenden Franzosen plötzlich die unangenehme Entdeckung machten, daß die deut= ichen Armeen in der Front ihre Stärke nabezu verdoppelt hatten. Bon diesen Verstärkungen verständigt, begann die italienische Armee aufs Neue eine bedrohliche Thätigkeit zu entfalten. Die enalische Rlotte, seit dem Siege von Sardinien wieder die souverane Gebieterin ber See, führte eine ftrenge Blockabe ber französischen Safen Die belgische Regierung hatte langs der ganzen Grenze eine undurchdringliche Beobachtungslinie gezogen. Gleichzeitig hatte Spanien sämtliche Verbindungen über die Pyrenäen abgesperrt. Foliert, unter den Unruhen des Rrieges schwer leidend und entruftet über seine Generale, die die anfänglichen Erfolge ihrer Waffen nicht weiter zu verfolgen verstanden, wurde Frankreich angftlich und migvergnügt. Die Staatsmänner an der Spite der Regierung, Die feineswegs barauf versessen waren, aus dem Rriege einen siegreichen Soldaten als ihren Herrn hervorgehen zu sehen, legten nicht allein dem Umsichgreifen ber Ansicht, daß jeder weitere Erfolg fraghaft sei, keine Sindernisse in den Weg, sondern trugen im Geheimen noch ihr Möglichstes zur Weiterverbreitung dieser und ähnlicher Meinungen bei. Die Prafekten erhielten den Befehl, alle Nachrichten zu unterdrücken, die für die Fortdauer des Rampfes sprachen. Gerüchte von den überwältigenden Massen, mit benen die Deutschen die Reichslande überschwemmt hatten, von der großen Gefahr, in der die Besatzung von Belfort schwebe, wurden von versteckten Andeutungen begleitet, daß Frankreich von Rufland verraten sei und daß die Zusammenziehung so vieler deutscher Truppen gegen Frankreich nicht hätte stattfinden können, wenn Rufland an der entgegengesetten Grenze mit der notwendigen Energie vorgegangen ware. Es wurde im Anfang verschleiert, spater offen herausgesprochen, daß der Augenblick für Frankreich nicht gunftig fei, um allein ben Rampf mit gang Europa aufzunehmen, daß eine ernfte Niederlage fehr verhängnisvolle Folgen für Frankreich nach sich ziehen könne und daß es deshalb beffer mare, fich mit dem bereits errungenen Lorbeer zu begnügen, der die Ehre ber französischen Waffen wieder hergestellt hatte. Es biek ferner. daß Strafburg, Met und die großen dabinterliegenden Feftungen ernste Hindernisse für den Vormarsch der französischen Armee sein Da die Generale gezwungen waren, jede weitere Aftion hinauszuschieben, so gewannen Diese Ansichten immer mehr an Boden, bis schließlich ganz Frankreich geneigt war, Frieden zu schließen, wenn berselbe unter günftigen Bedingungen zu haben war.

Auch in Deutschland ift das Friedensbedürfnis ein brennendes geworden. Die Verstärkung der deutschen Armee in Frankreich hatte sich nur dadurch ermöglichen lassen, daß der größere Teil der gegen Rußland bestimmten Armee mit der Bahn quer durch ganz Europa nach den Reichslanden gebracht wurde. Für den Augenblick war es eine sichere Operation. Die russische Armee besand sich nicht in der Lage, mit Nachdruck aufzutreten und die österreichische Armee war mit Hilse der neugebildeten polnischen Truppen, der rumänischen und der bulgarischen Armee sehr wohl im stande, die Russen in Schach zu halten, wenn sie überhaupt wieder zur Offensiwe übersgehen sollten. Nichtsdestoweniger rief in Deutschland das Bewußtssein, daß die ganzen deutschen Armeen gegen Frankreich engagiert und nur wenig Truppen übrig waren, um etwaigen Angrissen der Russen die Spite zu bieten, ein Gesühl tieser Besorgnis hervor.

Gelang es, das war die allgemeine Überzeugung, jett schnell Frieden zu schließen, so war alle Aussicht vorhanden, Rußland ernst=

lich zu demütigen und durch Errichtung des Königreiches Polen seinen fünftigen friegerischen Gelüften gegen den Besten einen gewichtigen Riegel vorzuschieben. All' diese Erwägungen blieben nicht ohne Einssluß auf die beiden Hauptwidersacher, die in den nächsten Monaten eine bevbachtende Stellung gegeneinander annahmen.

## England und Rußland.

In Aleinasien hatten sich während desselben Zeitabschnittes entscheidende Ereignisse zugetragen. Man war dahintergekommen, daß die großen in Trapezunt und der Nachbarschaft getroffenen Vorkehrungen denn doch nicht so ohne alle Bedeutung waren, wie man nach der Landung der englischen Armee in Bulgarien ver-Es stellte sich heraus, daß vom Beginn des Feldzugs mutet hatte. an ein ungeheures Beer von Arbeitern unter ber Leitung englischer Genieoffiziere an ber Verbesserung ber Verkehrswege zwischen Erzerum und Trapezunt gearbeitet hatte. Unter dem Schute der Armee Mukhtar Baschas nahmen diese Arbeiten sogar ihren Fortgang, während das Schwarze Meer zeitweilig von der englischen Flotte geräumt war. Sobald es zulässig war, wurden weitere Landungspläte angelegt wie überhaupt alles gethan, um die Ausschiffung der englischen Armee in Trapezunt zu erleichtern. Etwa zu derselben Reit, in der die Engländer ihren "kleinen Feldzug" in Bulgarien beendet hatten, waren alle diese Vorkehrungen ziemlich abgeschlossen. Es lief sogar eine kleine Gisenbahn beinahe durch die ganze Strecke, so daß ber Transport von Proviant und sonstigen Gebrauchsgegenständen für bie Armee auf das Schnellfte von ftatten geben konnte. ferner Bütten erbaut und eine Angahl Stationen errichtet, Die für die Aufnahme der einzelnen englischen Truppenabteilungen auf ihrem Marsch bestimmt waren. Es lag jedoch auf der Band, baf bie Landung, ungeachtet all' ber getroffenen Borkehrungen, fich nicht überstürzen ließ. Aus diesem Grunde maren, nachdem die ruffische Armee sich ergeben hatte, die der bulgarischen Rufte am nächsten ftehenden, sowie die zur Teilnahme an dem Feldzug zu spät aus England eingetroffenen Truppen direkt nach Trapezunt befördert worden; ihnen folgten die übrigen in regelmäßigen Zwischenräumen.

Die Ausschiffung der Truppen in Trapezunt dauerte volle 14 Tage, da sie durch einen Sturm unterbrochen wurde, der so hestig war, daß die Transportschiffe wieder in See gehen mußten. Während dieser Zeit nahm jedoch der Marsch ins Innere, Dank den getroffenen Vorkehrungen, rüstigen Fortgang. Die englische Armee rückte in Eilmärschen dis in die Nachbarschaft von Erzerum vor, von wo sie nach einem halben Tagesmarsch die linke Flanke der Stellung erreichen konnte, auf die sich nach kurzer Frist die kürkische Armee langsam zurückzog. Die Front der englischen Armee bildete mit der kürkischen, von der sie etwa eine Meile entsernt war, einen rechten Winkel. Beide Armeen standen in telegraphischer Verbindung miteinander; einige kürkische Späher unter britischen Offizieren deckten die Front der Engländer.

Die Russen wiederholten den Fehler — wenn auch mit weit verhängnisvolleren Folgen — ben fie im Jahre 1877 begingen, als fie gegen Muthtar Bascha vorructen, ohne die Truppen, die die Berbindung des linken Flügels bedrohten, zu beachten. In jenem Falle hatte sich Muthtar absichtlich zurückgezogen, um die Operationen der türkischen Truppen von Ban gegen die Russen zu erleichtern. Diesmal zog er sich ebenfalls zurück, um dadurch die Angriffsbewegung der englischen Armee zu unterftüten, von deren Gegenwart die Ruffen fo wenig Kenntnis wie 1877 von dem Anmarsch der türkischen Truppen aus Ban hatten. Diesmal waren fie jedoch zu entschuldigen, wenn fie von der Anwesenheit der Englander nichts wußten, da deren Anfunft erft gang fürglich und verftohlen erfolgt war. Die ruffische Armee, die die Türken in einer jum Angriff einladenden Stellung fand, unternahm einen fühnen Schlag gegen ben linken, anscheinend fehr bloß= geftellten Flügel, wobei fie mit dem größten Teil ihrer Macht eine ausgedehnte Flankenbewegung ausführte. Zwischen dem tür= fischen Kommandeur und dem englischen General bestand aber das geheime Abkommen, der ruffischen Armee zwei Stunden zu einem scheinbar erfolggefrönten Angriff auf das Zentrum des linken Flügels einzuräumen.

AU' diese Bewegungen waren mit Hilfe des lenkbaren Luft= ballons, der den Russen bei Barna weggenommen war, genau rap= portiert worden. Lord Wolseley war beshalb im stande, mit ziemslicher Genauigkeit den richtigen Augenblick zu bestimmen, um sich mit seiner ganzen Macht auf die Flanke und den Rücken des rechten Flügels der Aussen zu werfen; als die Reihen der letzteren, vollsständig überrascht und gleichzeitig von Engländern und Türken ansgegriffen, durchbrochen und in ratlose Berwirrung gebracht waren, ließ er die Front vorrücken, die die Flüchtlinge auf ihr bisher unsberührtes Zentrum zurücktrieb, das jetzt, in der Flanke von der englischen Armee und in der Front von dem linken Flügel und Zentrum der Türken angegriffen, gleichfalls vernichtet wurde. Es blieb mithin nur noch der linke Flügel als hilssos Beute der beiden Armeen übrig, die jetzt im Triumph das Schlachtselb besetzen.

Die englische Regierung hatte, burch zahlreiche Proteste gegen einen Feldzug in Rleinafien ober im Kautasus beunruhigt. Lord Wolfeley befohlen, nicht länger als einen Monat am Lande zu bleiben, es sei benn, daß er gerade inmitten friegerischer Operationen ftande. Da die erdrückende Niederlage der ruffischen Armee Mukhtar Bascha in dem absoluten Besitz des ganzen Kriegsfeldes bis nach Rars gelassen hatte, und es äußerst unwahrscheinlich war, daß die Ruffen nach einer solchen Niederlage bei ihrem erschöpften Buftande eine zweite Urmee gegen ihn ins Feld fenden wurden, fo erklarte fich der türkische General gern bereit, den Krieg allein fortzuführen Die englischen Truppen erhielten barauf ben Befehl, gefunde Quartiere so lange zu beziehen, bis ihnen weitere Beisungen über ihre zukunftige Bestimmung zugehen wurden. Da nun der unmittelbare Bweck, zu bem England sich in ben Krieg eingelaffen hatte, nämlich die Rettung Bulgariens und die Demütigung der Ruffen in Klein= asien, erreicht war, so beschloß die Regierung, die Armee nach Hause zurudgurufen. Sie ließ sich hierzu auch durch den Beweggrund leiten, daß eine siegreiche Truppenschar, die sich durch Verstärkungen aus bem Bereinigten Königreich leicht auf 70 000 Mann bringen ließ, ein wesentlicher Faktor werden dürfte, um im Berein mit den Belgiern auf Frankreich den zur Annahme vernünftiger Friedensbedingungen erforderlichen Druck auszuüben.

Die neue Niederlage in Kleinasien und der erschöpfte Zustand seines Landes veranlaßten den Zaren, Präliminarvorschläge für einen allgemeinen Frieden zu unterbreiten. Es ergab sich jedoch bald, daß

Rußland gänzlich isoliert und Frankreich mit seinem Bundesgenossen völlig zersallen war. Rußland hatte zu viel Dinge auf einmal versucht, weshalb ihm nichts gelungen war. Es lag auf der Hand daß von den beiden Berbündeten Rußland den Löwenanteil der Zeche zu zahlen hatte. Die Regierungen von Österreich und Deutschland waren den Polen zu tief verbunden und hatten ein zu lebhastes Interesse daran, sich vor weiteren russischen Angriffen zu schüßen, als daß sie nicht an ihrer Forderung, aus Polen einen Pufferstaat zu errichten, sesthalten sollten. Obwohl Rußland sich so lange wie nur möglich gegen diese Bedingungen sträubte, so mußte es doch, Dank der Einmütigkeit der Alliierten und der geheimen Sympathie eines großen Teiles der französischen Bevölkerung für Polen, darauf eingehen.

## Die Dienste Englands.

England beftand als Borbedingung für alle weiteren Friedens= verhandlungen darauf, daß die Russen absolut das ganze Gebiet von Afghanistan räumen und sich nach der früher festgesetzten Grenze zurudziehen follten. Die Dienfte, die England dem Dreibund erwiesen hat, sind sehr gewichtiger Natur. Rugland hatte es ursprünglich nur auf Bulgarien abgesehen. Dank ber Leichtigkeit, mit welcher ihre Flotte die Verbindungen der dort gelandeten Ruffen abzuschneiden und die Rahl der Truppen, die Rugland dort zu beschäftigen gedachte, zu beschränken vermochte, brachten es die Eng= länder mit einer Schnelligkeit, die ihnen keine zweite Armee nach= gemacht hätte, fertig, ben burch die makedonischen Unruhen stark in Anspruch genommenen Bulgaren die nötige Hilfe zu bringen. Leichtigkeit, mit der fie als Beherrscher der See nach rechts und links ju ichlagen vermochten, fette fie fobann in den Stand, in Verbindung mit der türkischen Armee in Rleinasien den Russen den zweiten tödlichen Schlag zu verseten.

Abgesehen jedoch von dem unermeßlichen allgemeinen Wert, den Englands Herrschaft zur See für den Dreibund bedeutete, waren dies keineswegs die einzigen oder die wichtigsten Dienste, die Groß-

britannien den fontinentalen Mächten erwiesen hat. Bis zu der Schlacht pon Sardinien ware es ber italienischen Armee überhaupt unmöglich gewesen, gegen Franfreich vorzuruden. Ohne ben Beistand ber englischen Flotte ware die gange Ruftenlinie Italiens ber Willfür nicht allein der frangösischen Flotte, sondern auch der Gefahr einer Landung der frangofischen Armee ausgesetzt gewesen, und die gange italienische Armee hatte, um einen solchen Angriff abzuwehren, im Lande bleiben muffen. Und war es nicht in dem fritischen Augen= blid, in dem Deutschland jeden verfügbaren Mann an die Grenze sandte, um den Bormarich der siegreichen Franzosen aufzuhalten, allein dem Umftand, daß die ganze italienische Armee fich gegen Frankreich wenden konnte, zu danken, daß jene Übermacht zu ftande fam, der Frankreich nicht gewachsen war? Weiter hat, was vorher noch nicht bekannt war, die englische Rlotte Deutsch= land in der Oftsee einen anderen nicht minder gewichtigen Dienst Die vereinigte französische und russische Flotte ver= folgte zweierlei Absicht, als sie die Oftsee von den deutschen Rriegsschiffen räumen wollte. Bare ihr Blan gelungen, so batte Die ruffische Flotte in erster Reihe, zusammen mit der von Rowno vorrückenden ruffischen Armee, an einem Angriff auf die deutschen Oftseefestungen Memel, Königsberg und Danzig teilgenommen. Dies war jedoch nicht alles; zu Beginn des Krieges blieb eine bedeutende russische Truppenmacht verfügbar, die aus Mangel an Transport= mitteln und Proviant nicht nach der deutschen Grenze gebracht werden konnte. Sie nahm längs ber ruffischen Oftseehäfen ihre Aufftellung, in der Hoffnung, von dort nach Danemark befördert zu werden. Nachdem Danemark seine Neutralität in dem Rampfe erklärt. hatte sich die danische Urmee langs der befestigten Grenze des Konig= reichs zusammengezogen. Sobald die ruffischen Truppen gelandet und auf die Grenze zumarschiert wären, wurde fich die danische Armee der russischen angeschlossen haben. Im geeigneten Moment ware bann gleichzeitig von Frankreich und Rugland eine Erklarung erfolgt, des Inhalts, daß beide Großmächte entschlossen seien, das bem kleinen Dänemark von seinem Nachbar widerfahrene Unrecht zu Eine französische Expedition, die aus Rücksicht auf den blockierten Ruftand der Gisenbahnen von dem Westen Frankreichs nicht nach dem Often zu befördern war, hatte sich in den westlichen

Häfen gesammelt, und sollte sobald wie möglich als weitere Verstärkung zu der russischen Armee stoßen. Es würde sich also ein großes Heer an der Grenze Dänemarks angesammelt haben, von der aus es nicht allein den Rücken der deutschen Verteidigungsslinie, sondern sogar, wenn die deutschen Truppen nach Often und Westen gerusen wären, die deutsche Reichshauptstadt bedroht haben würde. All' diese Gesahren wurden jedoch durch das Eingreisen der englischen Flotte beseitigt, die in dem Augenblick, in welchem sie sich den Deutschen in der Oftsee angeschlossen hatte, dem Dreibund den Besitz seiner Seeverbindungen gewährleistete.

Unter diesen Umständen siel es der englischen Regierung nicht schwer, ihre Forderung durchzusetzen, daß, ehe die Friedensverhandslungen weiteren Fortschritt nähmen, jeder russische Soldat das afghanistanische Gebiet zu verlassen hätte.

## Die Folgen des Krieges.

Um die englischen Unterhandlungen mit Frankreich zu erklären, muffen wir noch nachtragen, daß die auftralischen Rolonien eine Expedition gegen das von den Franzosen als Verbrecherkolonie benutte Neu-Raledonien abgesandt hatten. Hiervon verftändigt, zogen Die Franzosen aus allen Teilen des indischen und stillen Dzeans eine mächtige Flotte in den Gewässern von Neu-Kaledonien zusammen, die dem anrückenden auftralischen Geschwader in jeder so überlegen war, daß dieses, um seiner ganglichen Bernichtung zu entgeben, ichleunigft ben Rudzug antreten mußte. Bei den Unterhandlungen mit Frankreich beftand die englische Regierung in erfter Reihe barauf, ein Arrangement betreffs Kaledoniens zu treffen, welches die auftralischen Kolonien zufrieden stellte. Und weiter mußte sich die frangofische Regierung zu der Ruckgabe von Sierra Leona, das mahrend des Rrieges durch einen frangofischen Handstreich eingenommen war, wie zu einer vollständigen und end= aultigen Lösung der Neufundlandfrage verstehen.

Bei der unentschiedenen Lage der Dinge zwischen Frankreich und Deutschland lag es auf der Hand, daß es zu keiner wesentlichen

Anderung der Grenzen zwischen den beiden Ländern fommen würde. Deutschland war nicht in der Laune, einen Teil der Reichslande abzutreten, und Frankreich nicht in der Lage, diese Abtretung zu verlangen. Die Situation bleibt deshalb an der deutschefferanzösischen Grenze ziemlich wie sie gewesen war, mit dem Unterschiede allein, daß Frankreich, das nicht länger auf den Beistand des geschlagenen und verarmten Rußlands rechnen kann, viele Jahre hindurch alle Angriffsgelüste unterdrücken wird. Eine allgemeine Abrüstung wurde erörtert und es gelangten thatsächlich einige Schritte zur Beschränkung der Rüstungen zur Annahme. Die Schwierigkeiten, die sich dem Abschluß eines allgemeinen Abrüstungsabkommens in den Weg stellten, waren jedoch zu große, als daß irgend welche formelle Abmachungen in den Friedensvertrag der kriegführenden Mächte ausgenommen wurden.

Schon hat Deutschland damit angefangen, alle schwachen Stellen in seinem Harnisch auszubessern. In England haben die Erfolge der britischen Waffen die vielen bedenklichen Bunkte, die fich in seiner militärischen Organisation herausstellten, völlig verdeckt. Armee wird wahrscheinlich wieder in einen Zuftand ber Versumpfung verfallen, in dem sie glänzende Paraden als ihre höchste Aufgabe betrachten wird — ungeachtet der heftigen Broteste, die Lord Wolfelen am Schluß des Rrieges an die Regierung richtete, und in welchen er vor den Folgen eines solchen Gehenlassens warnte. Flotte und Armee find nicht unwesentlich reduziert worden. Diese Schritte haben den Dreibund abgehalten, einen Bund mit England zur Aufrecht= erhaltung des Friedens in Afien und Europa einzugeben, an dem ihnen auf Grund ihrer Erfahrungen aus bem großen Rrieg anfänglich sehr gelegen war. Wie weit die Zukunft unsere Unterlaffungsfünde, den Weltfrieden zu fichern, rechtfertigen wird, werden kommende Generationen zu beurteilen haben. Ginstweilen ift England wieder als Sieger aus dem Rriege hervorgegangen — Dank den gunftigen Umständen, unter benen es sich barin einließ, Dank ferner seinen Bundesgenoffen und Dank endlich auch der Berftarkung feiner Flotten, zu ber es fich erft fürzlich, zur Erkenntnis ber vielen Ge= fahren gelangt, von denen das Reich umgeben ift, entschlossen hatte.

Drud bon C. Grumbach in Leipzig.

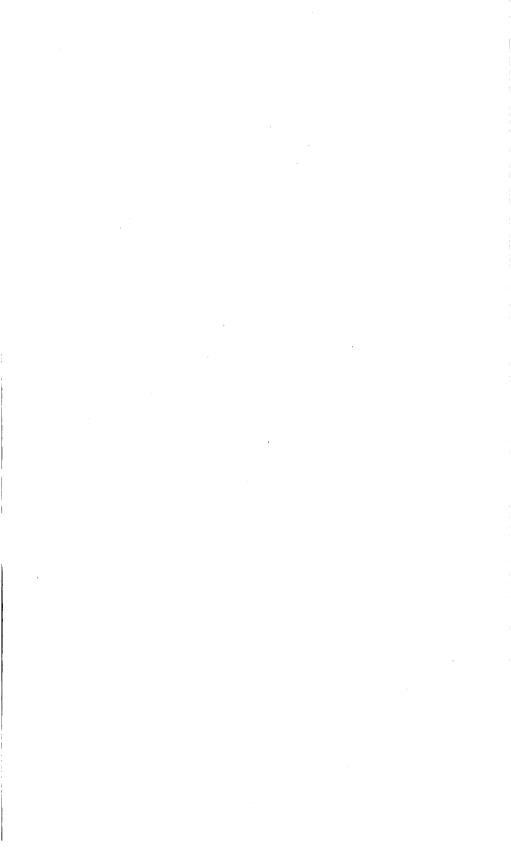

| DAN PERIOD 1 | 2                                               | 3            |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
|              | 5                                               | 6            |
|              | <u> </u>                                        |              |
| LIBE         | RARY                                            | USE          |
| ·            | efore closing time on the last of AS STAMPED BE |              |
| DOE          | AS STAMPED BE                                   |              |
| I LIBRARY    | ier                                             | <u> </u>     |
|              | ase Jun 32                                      | 81           |
|              |                                                 | 1            |
| <del></del>  |                                                 |              |
| PER CIR. JO  | 1 2 3 1981                                      | <u> </u>     |
|              |                                                 | 1            |
|              |                                                 | <del> </del> |
|              |                                                 |              |
|              |                                                 |              |
|              |                                                 |              |
|              |                                                 |              |
|              |                                                 |              |

